BERLIN, V. JAHRGANG

5. FOLGE, 1938

# Der CHILLIAN SUPLE



herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

# "Es muss unser Jiel sein:

den hochwertigen deutschen Arbeiter immer mehr non der primitiven Arbeit wegzuziehen und einer hochwertigen Tätigkeit zuzuführen--Die primitivste Arbeit aber wollen wirdenn der durch die hochwertige Arbeit geschaffenen Maschine überlassen!" der führer 20.2.1938

## Inhalt dieser Holge:

A. Wagner †:

Die Aufgaben der Deutschen Arbeitsfront

hanskarl Leiftrig:

Arbeitskraft / Arbeitsfreiheit / Arbeitsordnung

heinrich fartle:

Der politische Binn der Arbeit

furt Ellerfieh:

Menfch und Mafchine

Anton Riedler:

Arbeit und Baffe

Richard Steinle:

Arbeitseinsat und Arbeits. steuerung

frin Arlt:

Der judische Einbruch in den deutschen Arbeitsraum

Theodor Cuddethe:

Lohn und Leiftung

Preis des heftes 15 Bpf.

V. Jahrg. • 1938 5. Holae



Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. und DAf. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAf.) Herausgeber. Der Reichsorganisationsleiter

Türwer daieend nach Höchstleistungen strebt, kann sich in der Welt dürchsetzen.

Der führer am 19. Oktober 1935.

# Die Aufgaben der Deutschen Arbeitsfront

Die erste Aufgabe der Deutschen Arbeitsfront als bes Instrumentes der NSDAP, ift die Erziehung des schaffenden deutschen Menschen zur Bolksgemeinschaft. Die Kernzelle der Bolksgemeinschaft im Bereich der deutschen Arbeit ist die Betriebsgemeinschaft. Wolksgemeinschaft soll sich nicht nur dann offenbaren, wenn ein großes nationales Ereignis alle Herzen eint, sondern Bolksgemeinschaft muß im täglichen Leben an den Orten des täglichen Arbeits- und Lebenseinsates zum Ausdruck kommen.

Es gibt nach den Worten des Neichsorganisations-leiters Dr. Ley drei solche Kernzellen der Volksgemeinschaft: die Familie, die Ortsgruppe und den Betrieb. Die Erziehung aller Betriebsangehörigen — Betriebsführer und Gefolgschaft — zur kameradschaftlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit im Betrieb, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung und der Schulung durch die Deutsche Arbeitsfront.

Es kommt entscheidend darauf an, wie es dieser von der Partei eingesetzten Organisation des gesamten schaffenden Deutschlands gelingt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Denn davon hängt das Zusammenwachsen aller Schaffenden zu einer unzerbrechlichen Leistungseinheit unter Führung Abolf hitlers ab.

Gerade im Bereich der schaffenden Arbeit ift aber diese Erziehung besonders schwer, weil die sahrzehntelange Herrschaft der liberalistischen und marristischen Parolen Spaltung und Zerrissenheit, das Borberrschen selbstsüchtiger Interessenheit, das Borberrschen selbstsüchtiger Universitätslehrer und Zeitungsschreiber, was marristische Universitätslehrer und Zeitungsschreiber, was marristische Parteisunktionäre während mehr als einem dreiviertel Jahrhundert gelehrt und behauptet haben, muß in wenigen Jahren beseitigt und an dessen Stelle eine neue Lehre und eine neue menschliche Haltung gesetzt werden.

Der Betrieb muß von einer Stätte des Klassenkampfes und kalt berechnender Interessenpolitik verwandelt werden in eine Gemeinschaft freudig dargebrachter Leistung im Dienste an Bolk und Führer. Arbeitgeber und Arbeitnehmer mussen sich verwandeln in Betriebsführer und Gefolgschaft, die in vertrauensvoller Zusammenarbeit ihre Leistung vollbringen.

Erziehung zur Bolksgemeinschaft, bas heißt zur haltung pflichttreuer, vertrauensvoller Zusammenarbeit im Betrieb, ift aber nur die Grundlage, auf der die neue Leistungsgemeinschaft des deutschen Bolkes aufgebaut werden muß. Noch nie in seiner Geschichte stand unser Bolk vor so gewaltigen und grundlegenden Aufgaben wie heute, die nur unter Einsat aller seiner Kräfte erfüllt werden können.

Der auf dem Gemeinschaftsbewußtsein aufgebaute Leistungseinsah der deutschen Arbeit geschieht in der Richtung einer auf ein einziges Gesamtziel ausgerichteten deutschen Leistungsgemeinschaft: der wehrhaften Wirtschaft.

Zur Wahrung seiner Lebensrechte und Sicherung seiner Zukunft muß das deutsche Wolf unter Führung Adolf Hitlers in seiner Arbeit einen auf das Höcht fram aß des Möglichen gesteigerten Einsatztehen. Aräfte seiner Rasse und seines Raumes vollziehen. Dies bedeutet der zweite Viersahresplan, der nicht nur an die Rohstoffgrundlage, sondern auch an die Gesundheit und Arbeitskraft des schaffenden deutschen Menschen ungeheure Anforderungen stellt. Der heute schon deutsich sichtbare Facharbeitermangel auf wichtigen Gebieten der Industrie und in der Landwirtschaft wird in der Zukunft bei wachsenden Aufgaben und ungenügend zahlreichem Nachwuchs sich noch viel stärfer bemerkbar machen.

Bier erwächst für die Deutsche Arbeitsfront die zentral wichtige Aufgabe ber Leistungssteigerung des deutschen Arbeiters und der Beraufsetzung des Leiftungsalters - Probleme, an die früher entweder gar nicht oder nur vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus berangegangen wurde. Bierbin geboren alle die Ginrichtungen, welche bie Deutsche Arbeitsfront jum Zwecke ber forperlichen Ertuchtigung, der beruflichen Leiftungsfteigerung, der Berbesserung des Arbeitsplages, der Erhöhung der Arbeitofreudigfeit, ber richtigen Geftaltung der Freizeit geschaffen bat - Einrichtungen, die mit den Begriffen Reichsberufswettkampf, Schönheit der Arbeit, Betriebssport, Freizeitgestaltung durch "Kraft durch Freude" ufm. gekennzeichnet werden. Alle biefe einzelnen Magnahmen der Arbeitspolitik gipfeln in dem in der Geschichte einzigartigen "Leiftungskampf der Betriebe", durch den der Beginn eines neuen Spfteme der beutschen Arbeiterfortbildung fich anfündigt.

Die Deutsche Arbeitsfront appelliert dabei an die schöpferische Kraft des einzelnen deutschen Arbeitsmenschen, der im Rahmen der sozialen Selbstwerantwortung aufgerufen ist, mitzuarbeiten an der Neugestaltung der deutschen Arbeit. Es ist das Kennzeichen des Nationalsozialismus, daß er die Gestaltung der neuen Lebensordnung unseres Volkes der freien selbstverantwortsichen Initiative des deutschen Menschen überläßt und durch die Gesehe des Staates lediglich den Rahmen gibt, in dem die Partei – und als ihr Instrument die Deutsche Arbeitsfront – die Erziehung und Hinführung all der tausendfältigen schöpferischen Einzelbegabungen zu dem großen Werf des Gesamtausbaus vollzieht.



Der Deutsche läßt sich nicht verknechten. Und wo ber Versuch dazu unternommen wurde, da folgte mit gesehmäßiger Notwendigkeit der germanische Protest des deutschen Mannes. Es ist das Zeichen der ungebrochenen Lebenskraft des deutschen Volkes, daß sedem Verknechtungsversuch der Aufstand gegen den Vedrücker folgte. War dem ersten Aufbäumen des deutschen Stolzes der Erfolg versagt und mußte der Deutsche wieder den Nacken beugen, so kam doch eines Tages wieder der Sturm, der die Ketten sprengte.

So sind wir durch die Geschichte gegangen. Und dieser Weg war ein unruhevoller Wechsel zwischen Bedrückung und Freiheitskampf. Die Freiheit, kaum gewonnen, zerrann in der Zeit. Doch immer wieder packte ein deutscher Mann die Fahne der Freiheit und trug sie voran. Gegen die Verknechtung des Leibes, des Geistes, der Seele.

Und als es schien, als sollte das ganze deutsche Wolf zu den Leibeigenen der Juden der Welt werden, da packte wieder ein deutscher Mann die Fahne der Freiheit. An der Machtergreifung Adolf Hitlers und seiner Gefolgschaft zerbrach die Herrschaft des Kapitalismus der Welt und die neue deutsche Arbeitsordnung räumt auf mit den Restbeständen wesensfremder Arbeitsverhältnisse, die aus den Fehlentwicklungen der Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen. Der Bedrücker muß dem Siege der Schaffenden des Volkes weichen. Die kapitalistische Verknechtung der Welt, Versailles, ist zerschlagen. Eine wirkliche Arbeitsordnung für alle Schaffenden entssteht durch Adolf Hitler und seine Männer.

Die neue deutsche Arbeitsordnung ift kein Spstem der Herrschaft von Mensch über Mensch, sondern eine Ordnung der Menschen. Das ist ganz etwas anderes. Menschenordnung wird nicht durch herrschaft, sondern durch Führung geschaffen. Der Deutsche eignet sich nicht zum bloßen Parieren, ohne innerlich vom Vertrauen zum Besehlenden ergriffen zu sein. Der Deutsche will überzeugt sein. Hat er die Überzeugung, daß dort der rechte Mann steht, so folgt er ihm durch die und dunn, auch wenn er

einmal den Sinn des Befehls nicht recht übersehen kann. Und das bedeutet es, wenn wir sagen: "Der Deutsche will nicht herrscher, er will Führer!"

Die Ordnung des Zweiten Reiches hatte nur Herrscher. Wenn wir die Votschaft von Kaiser Wilbelm I. (1881) und die Februarerlasse Wilhelms II. (1890) zur Arbeiterfrage lesen (abgedruckt im Schulungsbrief 2/38, Seite 72/73), so sehen wir gewiß guten Willen. Aber der gute Wille allein war noch nie ausreichend für den Erfolg. Mit herablassend väterlichen Maßnahmen ist dem deutschen Arbeiter nicht gedient.

Arbeitsordnung bedeutet nicht nur Abschaffung der gröbsten materiellen Unzulänglichkeiten des Lebens. Arbeitsordnung geht zutiefst das Verhältnis von Mensch zu Mensch an. Es hat nicht nur eine materielle Seite, wie die Sozialversicherung des zweiten Raiserreiches glaubte, sondern auch eine seelische. Der Deutsche will wissen, wofür er arbeitet.

Das ift die Frage seines Innern, die jene Zeit nicht beantwortete. Und er will wiffen, ob der andere, der mit ibm zusammenarbeitet, gleichgültig ob er (in der alten Sprache) "Arbeitgeber" ober "Arbeitnehmer" ift, für bas gleiche Ziel arbeitet, ober nur für ben eigenen Duten. In der fapitaliftischen Ordnung der Wergangenheit mar bas Geld jum Arbeitsziel des Arbeitnehmers ebenso wie des Arbeitgebers geworden. Der individuelle Verdienst mar es, weshalb die Arbeit sinnvoll zu sein schien. Der Arbeitnehmer fab im Unternehmer nur ben, ber eben "mehr verdient". Und der Unternehmer fab in ben Schaffenden seines Betriebes nur Mittel und Werkzeuge ju foldem Mehrverdienft. Verhängnisvoll waren die Auswirkungen dieses Denkens. Gollte der Schaffende noch Luft gur Arbeit haben, wenn er fich fagte, "meine Arbeit ift ja nur dazu ba, daß ber andere dort in der Direktion mehr verdient!" Kann ein Betrieb noch Qualitätsarbeit leiften, wenn jeder nur an fich benkt und alles andere gleichgültig geworden ift? Die Arbeit war gleichgültig geworden, feit es nur noch um Geld ging. Arbeitgeber war gleichbedeutend geworden mit Geldgeber. Und Arbeitnehmer bedeutete Geldnehmer. Geld war die Parole der Zeit. Geldnehmer und Geldgeber waren die feindlichen Fronten des Rlaffenkampfes. Die Urbeit, ihr Ginn, ihre Ehre, bas ichöpferische Werk, der deutsche Arbeiter als Könner, als ftolzer, fähiger, ichopferischer Mann - das alles war zweitrangig geworden und ganz am Rande diefes Denkens, deffen Mitte das Geld mar.

Da kam mit der nationalsozialistischen Freiheitsbewegung der neue Sinn der Zeit: das Bolk! Dem alten Denken und seinen Begriffen wurde der Rampf angesagt. Abolf Hitler sprach darüber in der Proklamation vom Neichsparteitag 1936 das entscheidende Wort: "Es gibt keine Arbeitgeber und es gibt keine Arbeitnehmer vor

Dr. Robert Ley:

Die Arbeit ist der Wertmesser des Menschen. Die Arbeit zeigt den Menschen, wie er sich gibt, was er leistet, was er tüt, was er wert ist. Ja-die Arbeit ist die Persönlichkeit selber. Die Arbeit stellt überhaupt erst die Persönlichkeit dar. Ohne den Begriff der Arbeit des Menschen gibt es keine Persönlichkeit."

ben höchsten Intereffen der Nation, fonbern nur Arbeitsbeauftragte des ganzen Bolkes." Damit steht jeder unter dem Arbeitsauftrag des Bolkes.

Der "Arbeitgeber" hat für das Bolf zu arbeiten, und nicht für seinen Geldbeutel. Hierbei verbleibt ihm jedoch das Recht und der Ansporn der privaten Initiative zum Unterschied vom mechanisierten bolschewistischen Betriebskommissar!

Der "Arbeitnehmer" steht am Arbeitsplat nicht für seinen Wochenlohn, sondern als stolzer Beauftragter des Bolfes, der beste qualifizierte Facharbeit leistet.

Die Arbeit hat für beide ben gleichen tiefen Sinn erhalten. Der Gegensatz zwischen beiden ist überwunden. Sie stehen für das Volk in einer genossenschaftlichen Front und der Betrieb hat eine neue Arbeitsordnung erhalten. Wo Gegensätzlichkeit, Neid, Mißgunst und Mißtrauen waren, entstehen Vertrauen und Zusammenarbeit. Der enge, nur am eigenen kleinen Leben haftende Blick hebt sich und schaut in die Weite der Sorgen des ganzen Volkes, dem wir alle durch des Schickslaß Hand angehören. Über die selbstverständliche und troßdem von der Vergangenheit unerfüllte Forderung des Nechtes zur Arbeit stellt sich die Pflicht zur Leistung fürs Volk. In Punkt 7 des Programms der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei heißt es:

"Wir fordern, daß sich der Staat ver= pflichtet, in erster Linie für die Erwerbs= und Lebensmöglichkeit der Staatsbürger zu sorgen." Und Punkt 10 besagt:

"Erste Pflicht sedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allsgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nuten aller erfolgen."

Der deutsche Arbeiter ist der Fachkönner, auf den die Nation nie verzichten kann. Er ist der deutschen Arbeitsordnung nicht nur den Wochenlohn wert, den er sie "kostet". Das ist das alte Denken. Der deutsche Arbeiter ist unbezahlbar. Mit Geld ist sein Wert nicht auszudrücken. Und das ist sein neuer Stolz und seine Ehre. Selbstbewußt sieht das neugeborene deutsche Arbeitertum in die Welt und weiß, daß dort draußen keiner ist, der dem deutschen Arbeiter etwas vormacht.

Dieses neue Selbstbewußtsein des deutschen Arbeiters räumt mit vielen Migverständnissen und Irrtümern der Vergangenheit auf. In demselben Augenblick, in dem der deutsche Arbeiter sich seines Wertes wieder bewußt wurde, in dem gleichen Augenblick, in dem er die Kruste der Verhehung, die vom Marrismus und dessen helsern über ihn gelegt worden war, durchstieß und der arbeitsfähige und schöpferische Deutsche, der den Wesenstern des deutschen Arbeitertums ausmacht, wieder sichtbar wurde, da war auch die Erkenntnis durchgebrochen, daß jedes Stück Lebenskraft ein Stück der Volkskraft ausmacht, daß die Arbeitskraft ein Stück der Volkskraft gedes

# Recht auf Arbeit, Pflicht zur Leistung!

Der führer begrüßt am 1. Mai die Reichslieger im Reichsberufswetthampf 1938 in der Reichskanzlei

Unten:
"Ich führe den Kampf
für die Millionenmassen
unseres braven, fleis
sigen, arbeitenden,
schaffenden Volkes."
Der Führer om 10. 11. 1933

Aufn.: Presseamt d. DAF. (1) H. Hoffmann (1)







Der frühere Arbeitsplat von Dr. Ley bei der 3. 6. farbenindustrie in Leverhusen, wo er 1921-1927 als Chemiker tätig war

# Vom Arbeiter im Werk zum Arbeiterführer im Volk!

"So habe ich damals denn jum Leiter dieser großen Gemeinschaft den Mann berusen, der mir im Laufe seines Kampses als einer meiner größten Idealisten begegnet war. Er hat es verstanden, ein sast unlösbar scheinendes Problem anzusassen und eine gewaltige Ausgade mit einem grenzensosen Boealismus ju verwirklichen, erfüllt dabei von einem wahrhast idealistischen Glauben an den deutschen Menschen und vor allem an den de utschen Arbeiter."

Der führer beim Stapellauf bes fibf. Schiffes "Bobert Ley" am 30. Mary 1938.

Aufn.: 1. G. Farbenindustrie (1) Presseamt der DAF. (1)



Deutschen als Volkskraft geachtet und eingesetzt werben muß, und daß sede Verwendung und Ausnützung deutscher Arbeitskraft für andere Zwecke eine Verachtung und Ausnützung des Volkes bedeutet. Und so heißt es mit Notwendigkeit im Programmpunkt 10 der NSDAP., nachdem die Arbeitspflicht sedes Deutschen festgestellt ist:

"Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen."

Mit der Erkenntnis, daß die Arbeitskraft ein Stud Volkstraft ift, wird sowohl für die Geschichte wie für die Gegenwart vieles flar. Rur die geschichtliche Erkenntnis zeigt sich, daß der kirchenpolitische Angriff auf die deutsche Lebenskraft nicht nur dadurch bewirkt murde, daß die alten Rechtsbestimmungen von der Achtung und Sicherung des Blutes als roh und barbarisch verschrien wurden (vgl. Schulungs. brief 2/38 Seite 48), daß jahrzehntelange Kriege um ber Konfession willen die Blutsubstanz unendlich verringerten (vgl. Schulungsbrief 2/38 Seite 55), daß Zölibat und mönchische Lebensform ungähligen besten Deutschen das Weiterleben in Kindern und Rindeskindern raubte (vgl. Schulungsbrief7/37 Seite 276), sondern daß die deutsche Lebenstraft ebenso folgenschwer dadurch beeinträchtigt und fehlgeleitet wurde, daß sie von den Tagewerken des aufbauenden gestaltenden Schaffens ferngehalten und in der Muße der jenseitigen rituellen Betrachtung, Beschaulichkeit, Geißelung und Selbstzerfleischung irregeleitet, betäubt und abgestumpft murde.

Gewiß - die Geschichte kennt auch den Mönch als Rünftler, Lehrer und Landmann, aber jene dem geftaltenden Schaffen zugewendete Lebenskraft ift gering gegenüber der Rulle deutscher Schöpferfraft, deutschen Gedankenreichtums und innerer Befinnung, die unter dem Jod der dogmatischen Lebensregel nicht zur Entfaltung tommen konnte ober, wenn fie doch hindurchbrach, auf Probleme gelenkt wurde, die nicht aus der Urbeitswirklichkeit der Schaffenden muchsen, sondern aus dem franken Innern des einsam gemachten Menichen, deffen Beimat die Zelle war. Mur dann und wann fampft fich aus diefer gemachten Enge und Beschränktheit menschlichen Daseins eine große Leistung beraus und mit Achtung stehen wir Gegenwärtigen vor mancher Leistung eines großen mittelalterlichen Deutschen, der die Rutte trug - aber im ganzen gesehen ift hier alles gegen die Arbeit. Die dogmatische Lehre der politisierenden Kirche sieht die Arbeit als Fluch der Menschheit seit dem Sündenfall (vgl. unten Seite 175), der förmlichen Erfüllung des Ritus wird in allen Regeln diefer Lebenshaltung mehr Raum gewährt als dem Ringen um das schöpferische Werk aufbauender Arbeit. Die gabllosen besten Deutschen, die in diesem Raume ihr Dafein verbrachten, waren am totalen Ginfate für die Arbeitswerke der Nation gehindert. Deutsche Arbeitsfraft, deutsche Volkskraft liegt brach. Und wenn das deutsche Volk auf die Mobilisserung aller schöpferischen Arbeitskräfte angewiesen ist, um einer Not zu wehren, die nicht Wort und Segen fordert, sondern Männer und Köpfe und Fäuste, dann stehen dort die Deutschen, die am geringsten eingesetzt sind. Das ist, von uns gesehen, die Tragik ihres Lebens.

Die oberen Schichten der mittelalterlichen Welt gingen durch das Erziehungsspstem der Kirche und sa übertrug sich deren Lehre der Arbeitsverachtung auf die weltlichen Auffassungen und verband sich mit der des hierzu geneigten feudalen Herrentums, das aus dem Zerfall der gefolgschaftlichen Ordnung entstanden war. Im 18. Jahrhundert sind bereits recht fräftige Worte gegen die Arbeitsverachtung gesagt worden und wir dürfen die Augen nicht vor der geschichtlichen Tatsache verschließen, daß Männer, deren Gesamtwirfung als Wegbereiter der politischen Macht des Liberalismus uns Abstand halten läßt, hier manchem ihre Meinung sagten. So sagt Rousseau (1761) zu Emile:

.... Bebaue bas Erbe beiner Bater! Allein, wenn bu bieses Erbe verlierst ober wenn bu keines haft, was bann? Erlerne ein handwerk! "Mein Sohn ein handwerk?! Mein Sohn ein handwerker? herr! Wo benken Sie hin?" Gnabige Frau, ich bente mehr als Sie. Sie wollen ihn fo erziehen, daß er weiter nichts ift als ein Lord, ein Marquis, ein Pring, vielleicht einmal weniger als nichts. Ich möchte ihm eine Stellung verschaffen, die er nie verlieren fann, die ihm jederzeit gur Ehre gereicht. Ich will ihn in ben Stand bes Menschen erheben, und bei diefem Rang wird er weniger feinesgleichen haben als bei ben Titeln, Die Gie ihm verichaffen. Greifft bu fur ben Notfall zu beinen Banben und bem Gebrauch, den du von ihnen machen fannft, da schwinden alle Schwierigkeiten, ba ift Rechtlichkeit und Ehrgefühl nicht mehr ein hindernis fur das Fortkommen, du brauchst nicht gu frieden vor den Großen, die Unfichten ber anderen fummern bich nicht, bu haft niemand beinen Sof zu machen, teinem Dummtopf ju ichmeicheln, teine Rurtifane ju beftechen, und, was noch arger ift, ihnen Weihrauch zu ftreuen. Du trittst in die erste beste Werkstatt des handwerks ein, das du gelernt hast: "Meister, ich möchte Arbeit." "Dort stelle dich bin, Geselle, und arbeite! Bevor noch die Effensglode gefchlagen bat, haft du bein Mittagsbrot verdient. Bift du fleißig und nüchtern, fo haft du, ehe acht Tage vergangen find, foviel erfpart, daß bu andere acht Tage bavon leben fannft. Und bu wirft frei, gejund, mabrhaftig, arbeitfam und rechtschaffen gelebt haben. Wer seine Zeit so anwendet, hat

So sehr diese Worte vom einzelnen her gesprochen sind und für dessen Nugen und in keiner Beise unserer Auffassung von der Arbeitskraft als eines Stückes Volkskraft entsprechen — der Arbeitsverachtung, der Verachtung der Handarbeit und dem politischen Drohnendasein wurde ein guter Hieb versetz, und daß auch Rousseau an die Arbeitspflicht des Einzelnen in der politischen Ordnung zu denken vermag, sagt er in nicht misszuverstehender Schärfe kurz zuvor:

"Arbeiten ift also eine unerläßliche Pflicht für ben Menichen in ber Gefellichaft. Reich ober arm, mächtig ober schwach, jeder mußige Burger ift ein Spigbube."

Das ift beutlich genug. Aber im Fortgange der Zeit verlor die liberalistische Auffassung alle Ordnungsfaktoren. In der französischen Revolution siegte die jakobinisch-jüdische Tendenz und der nachfolgenden

intellektuellen liberalen Lehre war es um die Freiheit des Freibeuters zu tun und nicht um die Entfaltungskraft des schöpferischen Menschen.

Die Auswirkungen auf die politische Berfassung Deutschlands blieben nicht aus. Bu Beginn bes 19. Jahrhunderts wird der schrankenlose anarchiftische Freiheitsbegriff bereits in ber Gesetessprache beimisch und verrichtet fein Zerftorungswerf an ber alten Landordnung, ohne eine neue Ordnung des bauerlichen Lebens aufbauen zu können (vgl. Schulungsbrief 2/38 Seite 65). Was ift das für eine Sprache, wenn die preufische Verordnung vom 27. Juli 1808 erflärt, daß jeder rechtmäßige Inhaber eines bäuerlichen Immediatgrundstücks "nach Gefallen" damit umgehen konne, oder wenn das hardenbergiche Edikt vom 14. September 1811 mitteilt, daß jeder Grundbefiger "nach Willfur" mit feinem Grundftude umgeben konne. Binter der icheinbaren Bauernbefreiung ftedte die Rapitalifierung der Landarbeit: benn nach dieser angeblichen Freiheitswelle fich überfturgender Gefete und Verordnungen fahen die Schaffenden des Landes ploplich auf ihrem Dache eine Laft finanzieller Berpflichtungen. In Die Stelle bes feudalen herrn trat nach und nach ber ftädtische Geldmann, und wenn biefer die Maste luftete, fo fam irgendwann der Jude jum Borfchein, der Dutnieffer diefer angeblichen Befreiung. Die bäuerlichen Schaffenden hatten nur einen neuen herrn befommen.

Ein halbes Jahrhundert nach dieser Rapitalisierung der Landarbeit kam die Stunde, in der auch der fortschreitenden Kapitalisierung der gewerblichen und industriellen Arbeit die lette gesetliche Sicherung gegeben wurde. Ift es ein Zufall, daß zur gleichen Zeit der südischen Rasse die letten politischen hindernisse hinweggeräumt wurden?

Bur gleichen Zeit, in ber die Juden bas gefetliche Recht verlieben erhielten, über beutsche Menschen Richter fein zu können, d. h. über Leben und Tod und die perfonlichften und intimften Dinge beutscher Meniden zu bestimmen - jur gleichen Zeit murde Die Auslieferung der gewerblichen und industriellen Urbeit an die Mächte des Rapitals, hinter benen sich der Jude verbarg, vorgenommen. Es ift kein Bufall, daß, zeitlich burch faum zwei Wochen getrennt, die Gefete ergingen, in benen die Berrichaft des Kapitals über die gewerbliche und industrielle Arbeit und die Richtermacht des Judentums über die Deutschen gesetlich festgelegt wurden. Das im § 105 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 aufgestellte Spftem des sogenannten freien Arbeits-vertrages lieferte die deutsche Arbeitsfraft dem fapitaliftifden Birticafts. fpftem aus, wodurch fie als Ware in bas weltjudifch beherrichte Spiel von Angebot und Rachfrage einrückte. Das Geset vom 3. Juli 1869 (vgl. Schu-lungsbrief 2/38 Seite 64) fronte ben Bormarich der Gegenraffe und ftellte die deutsche Arbeit, die foeben unter die Berrichaft des judifchen Wirtschaftsbenkens gelangt war, nun auch unter die Berrichaft des judifchen Rechts dentens. Diefe beiben Ereigniffe bes Jahres 1869 erfolg-

ten mit berfel-

ben gefet-

mäßigen

Gleich.





sogenannten Geder gegenüber liberalen Phrasen beute leicht. Wir brauwerbefreiheit (b. h. die den nicht lange zu biskutieren - wir lassen bie Vernichtung der alten Sand-Zatfachen fprechen. Ein amerikanischer Student, werksordnung ohne schöpferische der fürzlich nach Deutschland kam, erlebte das. Gestaltung einer neuen) und das Jahr "Meine herren, mich interessiert nur eine, nämlich 1812 die Bardenbergiche Judenbefreiung (vgl. die Frage, ift der deutsche Arbeiter frei, Schulungsbrief 2/38 Seite 60) gebracht hatten. ift er wirklich und wahrhaftig frei oder ift er es nicht?" Auf eine bundige Frage gebort Die Gegenraffe batte ber Zeit ihr Gefet gegeben. Die wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgänge waren eine bundige Untwort. Diese wurde dem wißbegierigen Amerikaner gleich zuteil, und zwar auf eine in die Bahnen des judischen Denkens geraten. Das febr bildhafte und damit eindrucksvolle Beife. Rad des deutschen Schicksals war auf ein Gleis geschoben worden, das mit unheimlicher Gesetmäßigkeit,

wenn das Nad auf diesem Gleise blieb.

Zunächst ging alles seinen Gang. Der beutsche Arbeiter geriet unter das Netz der jüdischen Ideologie genau so, wie zuvor der beutsche Bauer daruntergeraten war. Der Weltkrieg, der Krieg der Internationalen gegen Deutschland, zerbrach Preußentum und Kaisermacht (vgl. Schulungsbrief 2/38, Seite 74). Eine internationale Verknechtungssordnung größten Stils legte sich über die deutsche Arbeitskraft (vgl. Schulungsbrief 3/38). Sollte Deutschland untergehen?

berechenbar gefegmäßig, dem Abgrunde zuführte -

Da kam in letter Stunde ber beutsche Aufbruch. Adolf Hitler öffnete dem deutschen Bolke die Augen über sene internationalen Erugbilder der "Freiheit". Frei sein bedeutet nicht, hemmungslos alles tun dürsen. Frei sein bedeutet: schöpferisch gestalten können. Frei sein bedeutet: arbeiten können. Denn das ist das Eigenartige, daß sene vergangene Zeit mit den trügerischen marristischen und "demokratischen" Parolen der Freiheit alles zu erlauben schien, während das

Unfer amerikanischer Freiheitsforscher hatte nämlich zufällig einige amerikanische illustrierte Beitschriften in der Rocktasche, und einer der anwesenden Deutschen bat sich diese Zeitschriften aus, blätterte darin herum und fragte dann ganz beiläufig: "Also was versteben Sie benn unter Freiheit, Mifter Babbit?" - Und Mifter Babbit antwortete: "Gang einfach, ein jeder muß tun und laffen konnen, was ihm behagt, denn aller Zwang ift vom Übel." "Gut", fagte unfer Landsmann, "aber bevor Sie fich fo teilnehmend nach unserer beutschen Freiheit erkundigen, hätten Sie fich vielleicht beffer Gedanken darüber gemacht, wie es um Ihre amerikanische Freiheit bestellt ift." Da wurde der Amerikaner stolz und fagte mit bem Bruftton tieffter Überzeugung: "In Amerika ift jeder frei, denn es ift der Zweck unseres Staates, die Freiheit des Bürgers zu gewährleiften." Jedoch der Deutsche gab sich nicht geschlagen. Er zeigte auf einige Bilber in ber erwähnten Illustrierten und antwortete: "Alfo, sehen Sie sich das an und fagen Sie mir bann, was bas mit Freiheit zu tun hat . . ."

Was waren das für Bilder?

Es bandelte fich um Aufnahmen von Streitfzenen: Stämmige, gummiknuppelbewehrte Poliziften brofden auf Arbeiter und Arbeiterinnen los, andere Polizisten ichleppten halb ohnmächtig geprügelte Arbeiter und Arbeiterinnen ab, Bahren mit blutenden Meniden murben gu bereitstehenden Rrantenmagen getragen, - furg, bie gange, auch uns ja hinlänglich befannte Szenerie von Strafentampfen rollte fich in den Bildern ab, über den Bildern aber fand: Wird Lewis oder die General Electric fiegen? Lewis ift der bekannte radikale amerikanische Gewerkschaftsführer, und die General Electric ift einer ber amerikanischen Mammutkonzerne, bie aus Berärgerung über die Sozialgesetzgebung bes Präsidenten Roosevelt ihre Arbeiter ausgesperrt haben, was dann zu den so eindringlich photographierten Krawallszenen führte. Angesichts bieser Bilder wurde unfer etwas großmäuliger amerikanischer Freund doch merklich kleinlaut: "Ja, nun sehen Sie, die Freiheit hat natürlich auch schon mal ihre Schattenseiten, immerhin . . . " (und bann fam ein mehr oder weniger undeutliches Gemurmel: "daß man fozusagen und allenfalls und wenn und aber"). Der deutsche Begleiter aber sagte jest mit Recht: "Mijo fahren Gie durch gang Deutschland und zeigen Gie mir nur einen einzigen, auf Arbeiter losdreschenden und mit dem Gummiknuppel bewaffneten Polizisten, bann bin ich gerne bereit, mich mit Ihnen über Ihre gang mit Recht beißgeliebte Freiheit zu unterhalten. Wenn Sie mir aber am Schlusse Ihrer Reise diesen Polizisten nicht zeigen konnen, mochte ich doch lieber jede Unterhaltung mit Ihnen über Freiheit ablehnen, weil ich nämlich glaube, daß der Augenschein Sie besser belehrt haben wird, als Worte es tun fonnen" (aus: "Der Rubrarbeiter", Dr. 13/1938).

Die Tatsachen sagen längst flar genug, daß wir Deutschen unter Abolf hitler wieder ein Bolf von Freien wurden. Die deutsche Arbeitofreiheit erlebte ihre Wiedergeburt in natürlicher Gleichzeitigkeit mit

dem Wiedererwachen der schöpferischen Arbeitskraft. Und das ist unsere weltpolitische Überlegenheit gegenüber allem, was vor uns war und was um uns ist: daß beide fest und sicher verwuzzelt sind in einer volksgenössischen Arbeitsordnung, die an die Stelle der gegnerischen Fronten des Klassenkampses trat. Diese Arbeitsordnung duldet in sich keine unorganischen Eigengeseslichkeiten Einzelner oder einzelner Klassen! In ihr herrscht das sozialistische Geses des deutschen Arbeitertums, und das Jahr 1938 wird dadurch in der Geschichte der beutschen Arbeit ausgezeichnet sein, daß es die These der Einheit von Arbeit und Wirtschaft in den zentralen politischen Entscheidungsstellen der Volksordnung zur Wirtlichkeit werden ließ.

Was sind Kraft und Freiheit ohne Ordnung? Michts anderes als Anarchie. Aber was sind Kraft und Freiheit, wenn sie vom Bolte her verstanden und mit verpflichtendem Inhalt erfüllt werden! Nichts anderes als durch nichts ju überwindende Lebenskraft.

Arbeit ift die beste Art, in der ein Bolf lebt. Durch Arbeit besteht ein Bolf vor sich felbft und vor ber Geschichte. Mit der Arbeitsfreiheit murde bes Wolfes Freiheit wiedergeboren. Und des Bolfes Rraft - das ift nicht nur fein gablen- und mengenmäßiger Beftand an militärischen und wirtschaftlichen Kaktoren, sondern das ift seine Arbeitskraft. Und des Wolkes Ordnung? Das ist nicht die Summe seiner Strafgesete und Polizeivorschriften, nicht die Summe seiner Behörden und Einrichtungen, nicht die Summe berer allein, bie als Ordnungsbuter in den Fallen wichtig find, in benen ein Störungsfall vorliegt alles bas liegt am Rande und muß auch fein, aber es ift nicht der Rern der Ordnung, sondern eben nur ein "auch". Des Voltes Ordnung ift feine Arbeitsordnung. Ift diese so, wie fie fein foll, dann ift die Wolfsordnung in ihrem Kerne gesichert.

Der beutsche arbeitende Mensch, gleich, wo in der Vielfalt der Aufgaben des Volkes sein Arbeitsort sich befindet, steht in der Mitte des deutschen Lebens. Wir Deutschen sind ein heer von Arbeitern geworden. Und seder, der seine Pflicht tut, rechnet sich zu ihm.



Beinrich Bartle!

# Der politische Sinn der Arbeit

Arbeiter follen einmal wie Soldaten empfinden — dieses Niehsiche-Wort hat der Nationalsozialismus verwirklicht. Das soll nicht heißen, der Arbeiter sei nun Militarist geworden. Soldat sein ist für uns eine Haltung, die dem ganzen Leben gegenüber eingenommen wird. Das Leben wird von uns als Kampf erkannt und kämpsend bestanden. Soldatentum ist nicht gedunden an den Waffenträger, soldatisch-kämpserisch soll jeder Volksgenosse seine. Aber was versteht der Nationalsozialismus unter einem Soldatentum der Arbeit, unter soldatischer Auffassung der Arbeit?

Wir wollen bamit keineswegs über die materielle Seite der Arbeit hinwegtäuschen. Die materielle Bedeutung der Arbeit soll nicht mit moralischen Phrasen herabgemindert werden. Eine gerechte Entlohnung der Arbeit auf dem Wege der Produktionserhöhung ist das natürliche Ziel der nationalsozialistischen Politik. Der nationale Sozialismus fordert auch materielle Befriedigung und Gerechtigkeit.

Und dazu gehört nicht zuallererst der Lohn, sondern worher noch der Arbeitsplaß. Deshalb erstreben wir nicht nur Lohngerechtigkeit, sondern zuerst das "Recht auf Arbeit". Eine politische Führung, die in vier Jahren sieben Millionen Schaffenden dieses Recht wieder erkämpste, hat es nicht nötig, erst zu beweisen, daß sie dieses "Recht auf Arbeit" ernst ninmt und verwirklicht. Das "Necht auf Arbeit" bedeutet für den nichtbesißenden Volksgenossen so viel wie das Eigentum für den Besigenden, nämlich: die Garantie seiner Lebenserhaltung.

Wir nehmen die materielle Seite des Arbeits= problems so ernft, wie es die Wirklichkeit gebietet. und garantieren Arbeitsplat und Lobngerechtigkeit. Darüber hinaus ift bas Ziel unserer Politit, bas Arbeitsleben in die mögliche Sochftform zu bringen. Eine umfaffende Berufserziehung, Berufslentung, Berufswettkampfe, Leiftungsfteigerung ufw. werben ben Ruhm der beutschen Arbeit vermehren. Die Arbeit foll beffer werden, aber auch schöner. Unter ber Parole "Schönheit ber Arbeit" werden die deutichen Arbeitspläge gefund, fauber und ichon. Der Arbeitsplat ift ein Stud Beimat. Und die Arbeit fichert nicht nur ein Arbeitsschutz-Gefes und ein "Gefetz zur Ordnung der nationalen Arbeit", fondern alle Beziehungen des Arbeitslebens ftehen unter bem Gebot der Sozialen Ehre, und foziale Bergeben find ftrafbar wie friminelle Berbrechen.

Aber bie sozialen und hygienischen Verbefferungen follen tein Ersat sein für die gerechte Entlohnung, sondern der Beginn der allgemeinen hebung der sozialen Lage der Schaffenden. Obgleich heute schon

ber deutsche Arbeiter mit ben besten Lebensstandard in Europa erreicht hat, stehen wir in ber Gestaltung bes praktischen Sozialismus

erst im Anfang. Wenn durch den Vierjahresplan die wirtschaftliche Unabhängigkeit so geschaffen ist wie die Wehrfreiheit unseres Volkes, dann sind z. B. auch die Voraussetzungen für die Verwirklichung des Leistungslohnes errungen. Doch das alles, die gerechte, gesunde und schöne Gestaltung der Arbeit — das allein ist noch nicht der letzte und tiesste Sinn der nationalsozia-listischen Arbeitsauffassung.

Sur uns ift die Arbeit nicht nur Broterwerb ober bezahlte Beschäftigung, fondern ein Sauptteil bes Lebenstampfes unferes Boltes; Arbeit ift uns Mitgestaltung am Schickfal ber Gemeinschaft. In Diesem Sinne ift der deutsche Schaffende Solbat, in diesem Sinne ift die deutsche Arbeit - Dienst! Das bedingt Busammenarbeit aller Schaffenden (nationale Soli= darität). Sie ift nur möglich durch nationale Difziplin, die dort vorhanden sein muß, wo früher der Klaffen= kampf begann, nämlich dort, wo das Gemeinwohl ben Eigennut zurückbrängen muß. Go aber wird ber to = tale Friede im Wolf gerantiert. Auf diefe Weife hat der Nationalsozialismus friedlich Ernft gemacht mit dem modernen Wort vom totalen Krieg. Er fennt ben totalen Lebenskampf des Bolkes. In diesem Schickfalstampf ftebt die Arbeit. Diefen ichidfalhaften Korderungen gegenüber treten alle versönlichen Unfprüche ber Arbeit zurud. Arbeit und Schaffende stehen in Disziplin und Verantwortung vor bem völlischen Schidfal. Ertrem ausgesprochen: Der beutsche Arbeiter ift ein Solbat bes Friedens, wie der beutsche Solbat ein Arbeiter bes Krieges ift. Berschieden ift das Technische, gleich ift die Gefinnung, die Werantwortung, bas Ziel!

Diesen umfassenden Sinn gibt der Nationalsozialismus der Arbeit. Die größte Organisation
ber Deutschen trägt deshalb den Ehrennamen
"Deutsche Arbeits front"; und die politische Bewegung, welche das neue Deutschland schuf und
führt, bekennt sich mit Stolz als Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiter-Partei!

Darum gewann die Arbeit im Dritten Reich eine Weihe und Bürde wie nie zuvor. Ganz Deutsch- land ift eine Front ber Arbeit geworden.

In biesem Volke gehen Studenten in die Betriebe, höchste Regierungsbeamte aus den Ministerien für Monate in die Fabriken, jeder junge Deutsche leistet seinen Arbeitsdienst als Ehrendienst, und der Nationalseiertag des deutschen Volkes, der 1. Mai, ist zugleich der Festrag der deutschen Arbeit. An diesem Tage tritt der Führer hin vor die Nation und legt das Bekenntnis ab zur Schiksgemeinschaft, und das ganze Volk gelobt aufs neue die Gefolgschaft dem Gestalter seines Schiksals, Deutschlands Führer und erstem Arbeiter.



Nur für den Sehenden, für den Kenner des Problems "Arbeiter" überhaupt war ersichtlich, daß sich hinter dieser internationalen Verbrüderungskomödie ein absolut realer, nüchterner politischer und wirtschaftlicher Inhalt werbarg. Heute, wo die Sowjetunion im Zeichen des dritten Künfjahresplanes steht, wo aber

auch gleichzeitig die unheimlichen henkersgerichte ber GPU. Volkskommissar um Volkskommissar, staat-lichen Wirtschaftsführer um staatlichen Wirtschaftsführer wegen sogenannter Sabotageakte "liquidieren", wird auch manchem bisher Nichtsehenden klar, daß der russische Fünfjahresplan tiefere Gründe haben muß. Sie liegen nämlich, so eigenartig das den liberalen Wirtschaftsführern ankommt und so wenig es jüdischer Intellektualismus und bolschewissische Ideologie begreifen können, im Gebiete der

Natur, und zwar im besonderen im Menschen selbst. Was sich in Sowjetrußland vor den Augen der ganzen Welt in bezug auf die Industrialisserung im weitesten Sinne abspielt, ist der gigantische Kamps des Verhältnisses Mensch und Maschine oder bester noch Rasse und Maschine, ist letzthin gesehen die Ausein-

RIELK-HOFF andersehung weltanschaulicher Grundsähe – nämlich das Verhältnis von Umwelt und Mensch – auf dem Gebiete der Technik und der Wirtschaft. Nur wenn man diesen tieseren Sinn begreift, ist auch der infernalische Haß faßbar, mit dem die roten Machthaber gegen sogenannte Saboteure der Wirtschaft vorgehen. Saboteure, die keine sind, die aber geopfert werden müssen, weil der Programmpunkt des Marrismus, daß die Umwelt den Menschen formt und nicht der Mensch die Umwelt nur als beschleunigender oder hemmender Faktor auftritt, unter Beweis gestellt werden muß.

Wer den Prozeß der russischen Fünfsahrespläne, den Prozeß der Industrialisserung systematisch untersucht, kommt zu Ergebnissen, die in ihren Nückschlüssen auch deutsche Verhältnisse und Vorgänge erklären, die man bisher als selbstverständlich, als von der Nasse und der Erbmasse eines Volkes unabhängig zu erklären suchte, so wie die liberale Wirtschaftswelt es

aus ihrer Ideologie eben verstand.

Die moderne russische Industrie konnte nur aufgebaut werden, nachdem Lenin im April 1918 vor dem Allrussischen Zentralen Vollzugsausschuß der Arbeiter-, Soldaten-, Bauern- und Kosakendeputierten seine grundlegende programmatische Stellungnahme über die Mitarbeit von Fachkräften aus den Kreisen der Bourgeoisse und des Kapitalismus ausgesprochen hatte.

Cenin führte damals unter anderem aus:

"Angenommen, die ruffifche Sowjetrepublik benötige tausend erstklassige Gelehrte und Fachleute auf den verschiedenen Gebieten des Wiffens, der Technik, ber praktischen Erfahrung zur Leitung ber Wolksarbeit zweds möglichst schneller öfonomischer Bebung des Landes. Angenommen, daß man diese ,Sterne erster Größe' (die Mehrheit von ihnen ist felbstverständlich durch die bürgerlichen Sitten mehr verdorben, je bereitwilliger sie über die sittliche Verderbt= heit der Arbeiter schreit) mit 25 000 Rubel pro Jahr bezahlen muß, angenommen, daß man diese Summe (25 Millionen Rubel) verdoppeln (die Auszahlung an Pramien für besonders erfolgreiche und schnelle Ausführung der wichtigsten organisatorisch-technischen Aufgaben vorausgeseht) oder sogar um das Mehrfache erhöhen muß (die Beranziehung von einigen hundert anspruchsvolleren ausländischen Spezialisten vorausgefest), fo fragt man fich, kann man wirklich die Musgabe von funfzig oder hundert Millionen in einem Jahr für die Umorganisserung der Volksarbeit nach bem letten Werte ber Wiffenschaft und ber Technik als übermäßig für die Sowjetrepublik oder als ihre Rraft überfteigend ansehen? Gewiß nicht ... Je schneller wir felbst, Arbeiter und Bauern, uns eine beffere Arbeitsdisziplin und eine bobere Arbeitstechnif zu eigen machen, indem wir für diese Wiffenschaft die bürgerlichen Fachleute benußen, defto eher werden wir uns von jedem Tribut an diese Sachleute befreien."

Auf Grund dieser Darlegung Lenins wurde unter heranziehung ausländischer Wissenschafter, Ingenieure, Techniker, Meister und hochqualifizierter Facharbeiter in Rufland eine moderne Industrie auf-

gebaut und mit den Maschinen der sogenannten kapitalistischen Länder, unter Nugbarmachung der liberalistischen politisch instinktlosen Birtschaftsführer eingerichtet. Die Industriewerkstätten stehen. Die Schwierigkeiten, die seit Beginn des ersten Künsjahresplanes aufgetreten sind, liegen nicht in der Einrichtung der Werkstätten, sondern liegen ganz allein auf dem Gebiete der Menschen, die mit diesen von anderen aufgebauten Werkstätten, Fabrikationsmaschinen usw. arbeiten sollen.

Schon beim ersten Runfjahresplan konnte man mit unfehlbarer Sicherheit eins vorausfagen, nämlich daß bie Erzeugung den Ansprüchen, die gestellt werden, nicht gewachsen ift. Auf- und Ausbau von Fabrifationswerkstätten find feineswegs identisch mit ber errechneten Leiftungsfähigkeit. Das befte Ausruftungsmaterial erhalt erft bann eine Bedeutung, wenn Menschen dabinter steben, die das Ausruftungsmaterial bedienen konnen. Und da die Menschen fehlten, die in Rugland als Beherrscher des Maschinenparts auftreten tonn. ten, wurden mit den propagandistischen Mitteln der proletarischen Berbrüderung die deutschen Stogbrigaden, aus Facharbeitern bestehend, zusammengestellt und nach Rugland verfrachtet, insbesondere, da diese Fachleute dann nicht mehr nach den hohen Gägen bürgerlicher Spezialiften heimischen Mufters bezahlt zu werden brauchten. Der deutsche Arbeiter hat diese raffinierte Ausbeutungsmethode bamals nicht begriffen, ebensowenig wie die bürgerlichfapitaliftischen Unternehmer, die die Industrie aufgebaut hatten. Die Schwierigkeit der Sowjetunion, bie beim erften Runffabresplan baburch einfette, baß eben die Menschen fehlten, die als Beherrscher des Maschinenvarts auftraten, um eine ordnungsgemäße Produktion zu garantieren, ift auch im britten Runfjahresplan nicht überwunden. Der größte Teil der liquidierten Sowjetwirtschaftsführer scheiterte weniger an boswilliger Sabotage als am Grundfählichen, daß nämlich Menschen erft Maschinen jum Leben bringen und nicht umgekehrt. Die Unficht, baß Maschinen, die gut find, auch produzieren ohne Rücksicht auf das Verhalten der Bedienenden, damit der beherrschenden Menschen, ift eine typisch intellektuell jüdische Ansicht. Es gibt keine Rasse, die berartig willenlos einer Maschine gegenübersteht wie ber Jude. Sein Erbgut verfagt ihm die fouverane Stellung eines Beherrichers ber Maschine. Tropbem vor der Machtübernahme bem Juden sämtliche akademischen Berufe offenftanden, hat der Jude aus feinem Erbaut beraus die Technik abgelehnt. Die Verhältniszahlen an Juden, die die Technische Sochschule besuchten, war in den Jahren 1925/26 = 1,1 v.h., 1926/27 = 0,9 v.h., 1927/28 = 0,8 v.S. ber Gesamtzahl ber Studierenden. Gie ift auch in den folgenden Jahren unter 0,8 v.h. geblieben. Das Ahnliche konnte man auch in den Industriebetrieben feststellen. Es geborte ju den Abnormitäten, wenn man unter der Racharbeiterschaft, insbesondere der Maschinen- und verwandter Industrien, mal einen Juden fand.

Diese jübische Erbmasse ist nicht unwesentlich schuld baran, daß man in Rußland eine Industrie nach intellektualistischen Gesichtspunkten aufzog. Die Vorstellung in den jüdischen Gehirnen, daß ein Arbeitsprozeß industrieller Art, der verstandesmäßig nach dem Taylorsystem (Zerlegung der Arbeitsvorgänge, besondere Aufsichtsmethode) aufgebaut, mit laufenden Vändern versehen, doch Schiffbruch leidet, läßt den einzigen, wiederum intellektualistisch gedachten Ausweg der Sabotage offen. Nur aus dieser absolut jüdischen Denkart ist es erklärlich, daß man in Rußland das Versagen der industriellen Erzeugung an Erscheinungen sucht, die unmittelbar nichts damit zu tun haben.

Es gibt in Rufland feine Arbeiterschaft, die die Garantie der geforderten Leistungsfähigkeit der russiichen Industrie unter den gegebenen Berhältniffen erfüllen tonnte. Das Problem der ruffifden Unterbilang ift das Problem der ruffi. ichen Erbmaffedes ruffischen Arbeiters. Die Erzeugungsschwierigkeiten werden in Zukunft nicht ichwächer, fondern ftarter werden, und zwar beshalb, weil langfam aber ficher die erfte Garnitur der Ginrich= tungsmaschinen verbraucht ift, und immer mehr die Erfatbeschaffung oder auch nur Reparatur diefer bodgualifizierten Wertzeugmaschinen zur Diskuffion ftebt. Man fann es gur Dot erreichen, daß gang bestimmte eintonige Bandgriffe in einem Werkstudprozef von Menschen geleiftet werden, die ein Berhältnis zur Maschine, das bewußt auf Beherrschung herausgeht, nicht besiten. Diefes Verhältnis genügt aber nicht, um eine in den Planen des Konstrukteurs festgelegte Maschine nun Wirklichkeit werden ju laffen. Eine Mafchine, die aus Studen besteht, wo das hundertstel Millimeter, das das erakte Arbeiten garantiert, nicht mehr gesehen, sondern nurmehr gefühlt wird, bedingt ein Berhältnis, das ein Beberrichen der Maschine darstellt und sich zusammenfest aus dem fauftischen Wollen, dem Inftinkt und der Gelbstverftändlichkeit fachlichen Könnens, das wiederum gebunden ift an die Raffe.

Darum ift das Problem einer Industrialisierung, das Problem einer Maschinisierung das Problem von Raffe und Maschine. Jede Raffe, die in der Maschine eine unabanderliche Gesemäßigkeit, einen Stahl gewordenen Gott, in der Technif den höchsten Ausdruck naturgesetlicher Kräfte sieht, wird nie ju einer Beherrichung der Maschine in ihrer obigen ausschlaggebenden Bedeutung tommen. Weder der Jude noch ein großer Teil des ruffischen Wolfes besitt dieses raffische Erbaut, das die Maichine jur Dienerin des Menschen, jum verlangerten Urm macht und zu nichts anderem. Das unbändige Gefühl, eine neue Konstruktion in den Dienst stellen zu konnen, die Freude an der durch Menschengeist gebundenen Kraft in der Maschine erhebt den deutschen Facharbeiter zu der gigantischen Höhe, die dem Juden ungeheuer ift. hier liegt der Schlüssel nordisch bestimmten Erbgutes der deutschen

Arbeiterschaft, die es dem deutschen Bolle ermöglicht, Biersahrespläne mit einer Selbstverständlichkeit nicht nur aufzustellen, sondern auch durchzuführen, die die Welt aufborchen laffen.

Wenn Reichsleiter R. Walter Darré ausführte, daß das Bauerntum der Lebensquell des deutschen Wolkes ift, so ift das deutsche Arbeitertum das Bett und der Damm, die diesem Quell eine ruhige Laufbahn verleihen. Mordisch bestimmtes Arbeitertum fieht uns an, wenn wir Alfred Krupp, Borfig, Siemens und all die großen Meifter des deutschen industriellen Lebens betrachten, ebenso wie wir in den Gesichtern unserer Meister, Vorarbeiter und Sacharbeiter dieselben Zuge wiederfinden, die das Beberrichen der Maschine aus ihrer Erbmaffe mit derselben Gelbstverständlichkeit vollbringen, wie die Wifinger ihre Boote meisterten, die deutschen Generale ihre Schlachten schlugen, deutsche Musiker, Dichter, Maler und Gelehrte ihre Kulturleiftungen hinstellen und der deutsche Bauer seinem königlichen hof vorsteht. Das ist Rasse, und Rasse ift die Gestalterin der Dinge, nicht aber - wie lebensfremde judische Intellektuelle glauben - die Umwelt, die den Menfchen forme.

Bon biefen Urfräften scheint auch Stalin etwas begriffen zu haben, wenn er in seiner Rede vor den Absolventen ber Akademie der Roten Armee am 4. Mai 1935 folgendes ausführte:

"Früher sagten wir: die Technik entscheidet alles. Diese Losung hat uns in der Beziehung geholfen, daß wir dem hunger auf dem Gebiete der Technif ein Ende bereiteten und eine außerordentlich breite technische Basis auf allen Arbeitsgebieten für die Ausrüftung unserer Leute mit einer erftflassigen Technik geschaffen haben. Das ift sehr gut, aber noch lange, lange nicht genug. Um bie Technif in Bewegung zu bringen und fie reftlos auszunuben, braucht man Menschen, die biefe Zednit bereits beherrichen, braucht man Rader, die fähig find, fich die Technik anqueignen und fie nach allen Regeln ber Runft auszunugen. Eine Zechnif ohne Menfchen, die biefe Tednit beberrichen, ift tot. Eine Technif mit Menfchen an ber Svipe, die diefe Zednit beberrichen, fann und muß Wunder vollbringen. hatten wir in unferen erftflaffigen Berten und Sabrifen, in unferen Cowjetgutern und Kollektivwirtschaften, in unserer Roten Armee eine genügende Zahl von Radern, bie fahig maren, diefe Zechnit gu bezwingen, fo murbe unfer Land einen brei- und viermal größeren Effekt erzielen. Aus diesem Grunde muß jest das Schwergewicht gelegt werden auf die Menfchen, auf die Rader, auf die Arbeitsfräfte, die die Technik gemeistert haben. Aus diesem Grunde muß die alte Losung , die Zechnit entscheidet alles, die eine bereits hinter uns liegende Periode, die Periode des Sungers auf dem Gebiete ber Technit,

widerspiegelt, sett burch eine neue Lofung ersett werden, burch die Losung die Kader entscheiden alles'."

Das ift das Ergebnis einer fast zwanzigiährigen sowjetruffischen Regierung. Gie tommt einer verzweifelnden Erflärung gleich, die am Ende einer Veriode feststellt, daß der gegangene Weg obne Erfolg war. Es muß Stalin bitter angekommen fein, eine folde grundfatliche Schwenfung einer eingeschlagenen Richtung vorzunehmen. Aber auch die neue Proflamation wird ohne Erfolg bleiben, solange man die rassische Bedingtheit des Beherrschers der Maschine nicht anerkennt. Diese läßt sich nicht anerziehen, nicht durch Propaganda festlegen, sie ift Erbmasse und die hat der Bolschewismus mit infernalischem Saß ausgerottet. Wir aber in Deutschland, die wir den Aufbau des Reiches mit der Proflamation an das wertvolle rassische Erbaut unseres Volkes begannen, wir, die wir den deutschen Menschen in den Mittelpunkt ftellen, muffen uns immer wieder darüber flar fein, daß nur folange der Aufbau garantiert ift, als das wertvolle rassische Erbgut im Wolke vorhanden ift. Ohne diefes Erbgut in unserer Arbeiterschaft ginge der Weg unabanderlich rudwarts. Und hier liegt letthin der Grund unserer nationalsozialistischen Einstellung, daß nicht Geburt und Stand, nicht Geld und sonstige Unbangsel die Wertung eines deutschen Menschen ausmachen, sonbern allein fein raffisches Erbaut, das uns die Garantie der Leistungsfähigkeit des deutschen Bolkes bedeutet.

Rarl Miedbrodt:

# Man muß Gutes tun . . .

Frih Günther sieht von seiner Arbeit zu bem Sibiriaken auf. Dieser hat seine Müße in der Hand, zwinkert mit seinen listigen Schlikaugen. Wie Frih Günther aus den Gebärden des Sibiriaken zu erkennen meint, will der den Fliegen, die sich um eine Brotkrume summend tummeln, eine Schlacht schlagen. So geschieht es denn auch. Er wiegt, mit der Müße das richtige Ziel suchend, den Körper, und dann – bumm – schlägt er zu. Sest die Müße wieder auf, schiebt sie in den Nacken und überprüft das Ergebnis. Schüttelt mit einer vorwurfsvollen Miene den Kopf und sagt: "Zwei weniger!" und weiter spricht er leise und ironisch, wobei er den Kopf vieldeutig wiegt: "Schlechte Arbeitsleistung, der Genosse Stachanow schafft das Doppelte."

Nickt noch einmal abschließend über den getöteten Fliegenhaufen und fegt ihn dann auf den Boden. Wendet sich zu Frig Günther um, sieht in dessen fragendes Gesicht und verzieht den Mund zu einem breiten Grinsen.

Fris Günther, der nun glaubt, der Sibiriate, mit seinem Kampf mit den Fliegen fertig, werde ihm bei der Arbeit helfen, nimmt sein Werkzeug und nickt dem Sibiriaten zu. Der schüttelt den Kopf, sagt: "Mein!", sieht sich in der Werkstatt um, sie sind beide allein, und ohne ein Wort dazu zu sagen, nimmt er

Frit Günther den Sammer aus der hand und fpricht in bessen fragendes Gesicht:

"Genoffe Deutscher, man muß Gutes tun!"

Der begreift nicht, judt mit der Schulter. Er bat in den vier Jahren, die er in der Sowjetunion als Schlosser arbeitet, schweigen gelernt. So bleibt auch jett sein Mund verschlossen. Noch ein Jahr ift er bier oben für Sibirien verpflichtet. Freiwillig hat er sich nicht für diese Arbeit gemeldet. Ein fanfter Druck des Genoffen Arbeitsvertreter hat es für geraten erscheinen laffen, seine Unterschrift unter den Arbeitsvertrag zu setzen. Der Ropf des Sibiriaken wandert langfam herum, zu der Zafel, wo die Leiftungsnormen angeschrieben fteben. Frit Bünther folgt bem Blick des Sibiriaken. Ein leichter Schreck legt fich auf Frit Gunthers Geficht. Die Morm ift schon wieder höher gesett. Das bedeutet für seine russischen Arbeitskollegen, die so schon nicht mit der gesetten Norm fertig werden, eine weitere Steigerung ihrer Dot. Die Spannung gwischen Leiftung und Morm wird ihnen vom Arbeitslohn abgezogen, nun find es noch gehn Prozent mehr. Mit bem Blick auf die Tafel fagt der Sibiriake:

"Genoffe Deutscher, das ift beine Morm."

Frik Günthers Lippen pressen sich zusammen; was foll er auch darauf antworten, es stimmt, was der Sibiriate gesagt hat; doch ändern kann er es auch nicht, benn was kann er dafür, daß der Schlag seines hammers immer richtig sist.

Der Sibiriate hebt die hand, zeigt durch bas Fenster auf den Fluß. Im schmalen Ausschnitt des Fenfters feben fie ben Dampfer Spartat. Schon weiß gestrichen, so leuchtet er in der Ferne. Grau schwelt ber holgrauch aus seinen Schornfteinen. Es scheint also nun auch in Port Jaarka, der sagenhaften Stadt im Morden, an der Jenniffei-Mundung, der Sommer gekommen zu fein. Drei Monate berricht dort ein für Menschen erträgliches Rlima und dann ift wieder Nacht und eine menschliche Tätigkeit fast unmöglich. Doch was geht dies die Gebirne in Moskau an? Die haben beschloffen, den Fischplat der Tungusen zu einer Stadt zu machen. Damit ift, nach dem Mufter der Großen Raiferin Ratharina und ihres Ranglers Potemfin, die Stadt fertig. Der Spartak bringt zweimal in diesen Monaten neue Menschen in diese Eiswuste und holt die Rranten zurud. In diefem Jahr foll die ganze Arbeiterschaft an Storbut erfrankt sein, haben die Tungusen berichtet. Stimmt diese Nachricht, wird der Spartat fünfhundert neue Menschen in die Polarnacht bringen muffen. Das macht nicht allzu große Schwierigkeiten. Es gibt genug Menschen und ein Befehl ift leicht geschrieben, koftet nicht einmal Schweiß. Und bas alles, damit in Moskau, im Plan der Bolichewiften, eine neue Stadt auf der Karte verzeichnet ift, um damit proben zu können. Daß es so ift, wiffen fie alle hier oben und sprechen auch ohne Zurückhaltung darüber.

Doch nun tonnte der Sibiriate seinen Mund auftun. Um ihm zu zeigen, daß die Norm erhöht ift, hat er den hammer nicht weggelegt. Der Sibiriate zieht die Muse in die Stirn und bann fagt er: "Genoffe Fritighewo, ich habe dir erzählt, daß das Mammut den Tungusen geholfen hat, ich möchte bir und uns jest auch helfen. Man muß Gutes tun, hat damale das Mammut gefagt, und fage du nun zu allem ja, dann wirft du deine Mutter wiederseben."

Ein bittendes Grinsen steht im Gesicht des Gibiriaten. Frit Gunther fennt diefes Geficht, und da er nichts anders zu fagen weiß, fagt er "Gut!"

Das bittende Brinfen bleibt im Geficht des Gibiriaten! Weiter fpricht er:

"Man hat uns gesagt, die Internationale er-fämpft das Menschenrecht. Du haft daran geglaubt, ich habe baran geglaubt, wir alle, wir Gibiriaten, Ruffen und du, der Deutsche, und . . ."

Er schweigt, wischt fich mit dem Rodarmel die Dase. Das ift aber nur, weil er nach Worten sucht, benn er will bem Deutschen ja belfen Gutes will er tun. Er nickt vor fich bin und fpricht weiter:

"Daß du so bift, das liegt bei dir, weil du eben nicht anders fannft, weil du ein beutscher Arbeiter bift. In beiner Beimat mag man fo arbeiten, bamit alles feinen beutschen Gang geht. Wir haben es nicht nötig, wir kommen auch so mit unserem Leben in Ordnung. Das ift nun einmal fo bei dir und auch bei uns, ba fann feiner bafur. Das Schneemaffer kann ja auch nicht dafür, wenn es nicht ablaufen fann und dann dem Tungusen alles Gras und Moos nimmt. Ebenso fteht deine Arbeit über uns und hat auf unsere Gesichter die große Traurigkeit gelegt. Ich und alle in der Werkstatt haben dich nicht von ber Arbeit abhalten konnen, doch wenn auch, nichts ware darum für uns beffer geworden. Du schlägst mit beinem hammer einmal zu, und es ift gut. Wir muffen gehn Schläge tun, und es ift dennoch nicht gut. Du gehft einmal um die Maschine und weißt, wo der Fehler ift. Wir muffen, als hatten wir feine Augen, lange suchen."

"Bir find Ochsen und bu bift ein Elefant. Was ift das für eine Internationale, die nach Elefanten

die Morm an die Lafel schreibt?"

Das Grinfen ift aus feinem Geficht und Frit Günther will es scheinen, als haben fich die Augen des Sibiriaten mit Waffer gefüllt. Wieder wifcht fich der Sibiriate die Mafe, die Worte find aus seinem Gebirn wie die Wolfen vom Sommerhimmel. Und er hatte doch am Nachmittag fo viele, als er mit feinen Arbeitskollegen befchloß, den Genossen Deutschen aus der Werkstatt zu schaffen, tot oder lebendig. Er fieht auf die Mormtafel und bann findet er wieder den Raden der Worte:

"Das ift nun einmal nicht anders und hat wohl auch feinen Ginn, aber nicht bier bei uns. Du magft in Deutschland richtig fteben. Bier bei uns ftehft du auf unseren Rußen, und das tut weh. Und so muffen wir für dich, wie es das Mammut für das Schneewasser getan hat, eine Rinne giehen, damit du abfließen kannst. Sonft totest du uns wie das Schneewasser den Tungusen. In der Werkstatt haben wir über diese Rinne lange beraten und beschloffen, da wir nicht in Port Igarka verreden wollen, dich wie

bas Waffer mit bem Jenniffei abfliefen zu laffen."

Er macht eine Paufe. Und Frit Gunther, ber bie Peitsche seiner befferen Arbeitsleiftung fur die anderen Arbeitsgenoffen nicht zum erstenmal um seine eigenen Ohren pfeifen hort, weiß nun, daß für ihn eine ernfte Stunde geschlagen bat. Go war es auch in Moskau gewesen. Da haben fie ihn nach hier abgeschoben. Nun war es wieder so weit. Er begreift den Sibiriaken und die anderen Arbeitskollegen. Der Sibiriate bat ohne haß gesprochen, also wird er einen Weg zur Klucht wissen und ihn nicht in den Jennissei werfen, wie so manden anderen ichon. Denn um ihn wie einen räudigen hund loszuwerden, braucht es nicht so vieler Worte. Daß er sich fügen muß, weiß er auch, benn was kann er gegen hundert Menschen machen. Der Sibiriate spricht weiter:

"Dun meine ich aber mit bem Mammut, man muß Gutes tun. Da bu une nichte Bofes getan haft, wie ich bem Risch auch nicht, wenn ich ben an ber Ungel habe, fo wollen wir bir eine Belegenheit geben, mit einem Tungusen nordwärts zu wandern, und wenn du klug bift, wirft bu dann beinen Weg in dein Land ichon finden."

Wieder unterbricht feine naffe Dase den Strom seiner Worte, boch dann weiß er wieder, was er zu fagen bat, als Mund feiner Arbeitskollegen: "Genoffe Fritidewo, bu darfft es uns nicht frumm nehmen, wenn wir in der Werkstatt so über dich beschloffen haben. Der Genoffe Arbeitskommiffar hat uns angedroht, daß er uns, wenn wir nicht ebenso arbeiten wie du, in die Zwangslager nach Port Igarka schicken will. Soviel wie bu konnen wir nicht arbeiten und, daß wir im Lager verreden follen, fannft du nicht wollen."

Krit Gunther fennt den Zwang diefer gefühltofen Arbeitskommiffare. Er kennt deren Rücksichtslosig= feiten und weiß auch um die Mot seiner Arbeitsfollegen, er muß an die Internationale denken und: daß fich an feiner Arbeit deren ganger Grefinn offenbart. Er reicht bem Sibiriaten die hand und braucht nicht zu sagen, daß er es ihm nicht frumm nimmt. Gie bruden fich die Bande und hoffen fur einander, daß der Weg, den fie nun geben, aus ihrer

gemeinsamen Mot führt.

Dunkel ift es inzwischen geworden. Schweigend geben fie in die Macht hinein. Bor Frit Gunther ift alles noch ein unentwirrbares Regwerk. Sollte er aber doch den Weg gur Beimat finden, so haben ihn die Rufe aus Deutschland, die er heimlich als Genoffe Radiomann, nach langem Abtaften der Wellen, gehört hatte, nach Sause geholt. Alles foll anders geworden fein, und man foll fich nicht mehr um feiner Arbeit willen ichamen brauchen. Bon diefer hoffnung werden feine Schritte beschwingt. Gutes muß man tun, hatte ber Gibiriate gefagt, ja, das wird er tun, und wenn er wieder in Deutschland ift, wird er zu feinen Arbeitskollegen davon sprechen, was die Internationale in Wirklichkeit ift. Gine Arbeitspeitsche, wie sie peinigender der Kapitalismus nicht ausdenken kann, eine Arbeitspeitsche, die Stachanow-Suftem beifit.

### Anton Riedler:

# Arbeit und Rasse

Die Notwendigkeit der Arbeit für das Gedeihen des Wolfes und innerhalb desselben für jeden einzelnen Volksgenoffen ift eine Tatsache, die kaum bezweifelbar ift. Den Trieb und die Freude gur Arbeit fühlt jeder gefunde Mensch, fühlt jeder von uns in fich - jeder von uns wollen wir betonen und damit ichon eine Abgrenzung vornehmen gegenüber anderen. Freilich feten fich ber Arbeitsfreude in vielen Fällen hinderniffe mancher Urt entgegen, die vielleicht im Einzelfalle geeignet find, die Arbeit ju "verleiden": die Arbeitsfreude in Arbeitsleid zu verwandeln. Solche Umftande, wie etwa geringer Arbeitserfolg, ungefunde Arbeitsbedingungen, schlechte Arbeitskameraden, häßliche Arbeitsräume find aber feine notwendigen Begleiterscheinungen ber Urbeit. Die Ginficht bierfür zu weden, an deren Beseitigung mitzuwirken und die Volksgenossen -Betriebsführer und Gefolgschaften - ju guten Urbeitstameraden zu erziehen, die fich gegenseitig die Urbeit verschönern statt erschweren, ift eine ber größten und vornehinften Aufgaben, die der Deutschen Arbeitsfront vom Führer gestellt wurden.

Unbehinderte Arbeitsfreude und Arbeitslust befähigen ein Volk zu großen Leistungen, Gerechtigkeit
in der Arbeit als Voraussehung hierfür schafft Gemeinschaft und Zusammenhalt und trägt dazu bei,
ein Volk start und mächtig zu machen: die Arbeitsfreude ist ein lebenerhaltendes
und förderndes Element unserer Rasse.

Die jüdische Gegenrasse hat in der Geschichte unseres Bolkes stets auf die Vernichtung der Arbeitsfreude und da. mit auf die Zerstörung der Schaffenstraft und des Zusammenhalts hingearbeitet.

Dies geschah zum Teil durch Propagierung von Gedanken, die der jüdischen Rassenseele entstammten und als göttliche Offenbarung ausgegeben wurden, zum Teil durch direkte persönliche Einflußnahme von Juden auf das Leben unseres Bolkes. Der Eigenart des jüdischen Rassekonglomerates als Parasit in den Lebensräumen und an den Kulturgütern anderer Wölker entspricht die Verneinung der Arbeit, die Sucht nach Vefreiung und Erlösung von ihr, — das heißt praktisch das Bestreben nach Abwälzung derselben auf Angehörige anderer Völker und deren Verknechtung.

Sowohl dem Liberalismus als auch dem Marrismus ist die Wertung der Arbeit kein Problem. Der Gedanke an eine ethische Würdigung kann überhaupt nicht aufkommen, weil die Arbeit nur der Menge und der Ergiebigkeit nach betrachtet wird und sich nur als Produktionskaktor, als Inhalt eines Vertrages, als Ware und als äußerliche Auswirkung eines Muskelund Nervenverbrauches im Menschen Geltung ver-

schaffen kann. Das ift aber kein hindernis dafür, daß die Arbeit sowohl in den wirtschaftsliberalistischen

Systemen als auch in dem marristischen eine ganz bebeutende Rolle einnehmen konnte; allerdings lediglich in der diesen Systemen eigenen Zielrichtung. Arbeit gilt als erforderlich zur Hervordringung von Gütern und fördert daher die Entstehung von Reichtum, und Arbeit gilt als die einzige Ware, die der Lohnardeiter auf den Markt wersen kann, um sich dafür Lebensmittel einzutauschen. Wenn Materialisten von Arbeit sprechen, so meinen sie überhaupt nur abhängige Lohnardeit, und diese war ausschließlich Gegenstand der Sozialökonomik und Jurisprudenz, hatte aber mit Ethik und Gemeinschaft nicht das Geringste zu tun.

Eine grundfählich verschiedene Ginstellung gur Arbeit nimmt die katholische Rirche ein. Ihre führenden Männer haben zu allen Zeiten die ungeheure politische Bedeutung der Arbeit für das menfchliche Zusammenleben erkannt; alle großen Rirchenlehrer haben fich mit philosophischen Betrachtungen über die Arbeit beschäftigt. Die Moraltheologen haben die Wissenschaft von der Arbeit zu ihrem Fachgebiet gemacht und die Hochflut der katholischen Literatur über das Problem zeugt von dem ungeheuren Interesse, welches ihm entgegengebracht wird. Der firchlichen Lehre kann ihrem gangen Wesen nach eine nur materialistische Arbeitsauffaffung nicht genügen. Die Kirchenlehrer mußten notwendigerweise die Lehre von der Arbeit dem firchlichen Begriffsgebäude einfügen. Bierbei erlitt die sittliche Arbeitsauffaffung folgenschwere Einbuffen.

### Die Bilfestellung ber Rirche

Die Übernahme jüdischer Theologie burch driftliche Rirdenväter und Rirdenlehrer (Mausbach) hat wesentlich zur Verbreitung jüdischer Arbeitsverneinung und damit zu einer Schwächung ber sittlichen Arbeitstraft ber europäischen Völfer beigetragen.

Der Jube Paulus, ein heiliger der römisschen Kirche, übernahm die aus der jüdischen Theologie stammende Lehre von der Erbsünde (die Vorstellung, daß jeder Mensch mit einer Sünde behaftet geboren wird) in die driftliche Lehre (Mausbach). Zur Strafe für diese Sünde wurde nach alttestamentarischer Vorstellung den Menschen die Arbeit als Buße und als Joch auferlegt, das schwer auf ihnen lasten soll.

Hieronymus, ein mittelalterlicher Heiliger ber römischen Kirche, gibt den Rat: "Arbeite, bamit Dich der Teusel beschäftigt sindei!" — Die Verachtung der Arbeit drang in die Klöster; es gab Mönche, die nicht arbeiten, sondern lieber von freiwilligen Gaben der Gläubigen leben wollten. Sie rühmten sich dabei noch, volltommener als andere zu sein und ganz gemäß der Lebre Gottes zu leben,

welcher die Bögel in der Luft nähre und die Lilien des Feldes fleide (Rapinger).

Der Gelehrte Thomas von Aquin, ein mittelalterlicher heiliger der römischen Kirche, lehrte, daß körperliche Arbeit vor allem den Sklaven zustehe; die Sklaverei selbst erklärte er als Folge der Erbsünde, als relative Notwendigkeit, ebenso gerecht wie das Privateigentum (haeste).

Die geistige Arbeit steht bei Thomas von Aquin ungleich höher als die körperliche, ja er macht den Grad der Bollkommenheit des Menschen abhängig von der geistigen Arbeit, die ihm obliegt. Je weniger Geist zur Ausführung einer Arbeit erforderlich ist, desto tiefer steht sie. Den höchsten Grad der Vollkommenheit verleiht dagegen die Kontemplation, das beschauliche Leben der Mönche, die andere für sich arbeiten lassen.

Der römische Davit Leo XIII. trug im 19. Jahrhundert durch fein Rundschreiben über die Arbeiterfrage (1891) wesentlich zur Verbreitung bes judifden Arbeitsfluches bei. Als Bortampfer bes politischen Katholizismus (Einmischung ber Rirche in Angelegenheiten des Staates) gab er Ratschläge für das Zusammenleben von Unternehmern und Arbeitern. Seine Auffaffung ift getragen von der und raffefremden verneinenden Ginftellung jum Leben: "Gott hat une die Erde nicht als eigentlichen Wohnfit, fondern als Ort der Berbannung angewiesen. Ob der Mensch an Reichtum und an anderen Dingen, die man Guter nennt, Überfluß habe ober Mangel leide, barauf tommt für die ewige Seligkeit nichts an . . ." Gegenüber ben Leiden ber Arbeit als Rolge der Erbfunde empfiehlt er, die Linderungsmittel der Kirche aufzusuchen und sich bei ihr Trost zu holen - eine offentundige Unwendung der raffefremden Lehre von der angeblichen Unvermeidlichkeit jugefügten Arbeitsleides jur Stärkung firchlicher Macht.

Der Lehre des Papstes folgend werden heute noch Broschüren und Bücher vertrieben, die den jüdischen Arbeitsfluch propagieren und als göttlichen — das heißt aber den vom Gott Jahwe der Juden stammenden — Ausspruch auch für uns als Leitsat hinstellen. Die ehemalige Zentrumspartei vertrat programmatisch die kirchliche Arbeitslehre (Vauer-Nieder) und machte sie damit zu einem Instrument der Politik, dem auf politischer Grundlage begegnet werden muß.

### Rirchliche Dialektik gegen antiken Raffeninftinkt

Trot all dieser Tatsachen behaupten firchliche Schriftsteller, erst die fatholische Kirche habe einer Arbeitsverachtung ber nordisch bestimmten Bölfer des Altertums die Ehre der Arbeit entgegengesett. Diese These sucht ihre Begründung darin, daß nach überlieferten Quellen (Eicero) gewisse Beschäftigungen, die von Staven und später von Freigelassenen ausgeübt wurden, als unedel be-

zeichnet werben. Läßt aber diese Zatsache auf eine Berachtung der Arbeit schließen?

Als minderwertig sehen die Römer in der klassischen Zeit "Beruse" an, die entweder unehrlich waren (wie betrügerische Zöllner, Wucherer, unredliche Händler), und folche, die den Stlaven und Freigelassenen, kriegsunterworfenen Angehörigen fremder, andersrassiger Völker, wie Etruskern, Afrikanern, Griechen u. dgl. vorbehalten waren. Damit gaben sie zum Teil ein Urteil über den Wert einzelner Beschäftigungen für das römische Volk ab, zum Teil distanzierten sich die Römer mit ihrem negativen Werturteil über Stlaven- und Freigelassenenarbeit in rassischen Tebensraum lebten. Der fremdrössische Stlave stand in jeder Hinsicht tief unter dem Römer, ja er galt sogar als Sache;

### Drei falsche Propheten







Zeichnungen für den RSB. von J. Straub

Papst Leo XIII .: "Die Arbeit wurde dem Men= schen nach dem Sunden= fall als eine notwendige Buße auferlegt, deren Laft er fpuren muß." Währendsodie Arbeitals fluch angesehen wurde, erniedrigte fie der Jude auf seine Weise zur Ware. So fagte der Jude Ricardo: "Die Ar= beiter spekulieren mit ihrer Arbeit aleich Kaufleuten mit ihren Waren." In demfelben Sinne lprach der Jude Marx von der Arbeit als von diefer eigentümlichen "Ware, die keinen an= deren Behälter hat als menschliches fleisch und Blut." So wurde die Ar= beit nur noch vom Gelde her betrachtet und ge= riet damit unter judische Herrschaft, wie der Jude Marx es offen bekannte: "Das Beld ist der eifrige BottJfraels, vor welchem kein anderer Bott be= stehen darf. Das Geld er= niedrigt alle Götter des Menschen und verwandelt sie in eine Ware".

bas Werturteil über den Freigelassenen konnte sich nicht ändern, weil der rassische Tatbestand der gleiche geblieben war; aus dem fremdrassigen Stlaven war ein ebenso fremdrassiger Freigelassener geworden. Die Absonderung diesen gegenüber in jeder Beziehung — in rechtlicher und auch in sittlicher — war ein notwendiger Damm gegen das Einreißen der Blutsgrenze und ergab sich aus dem sicheren Instinkt des römischen Wolkes in klassischen Fremdrassigen und beren Arbeit eine Warnung der Fremdrassigen und beren Arbeit eine Warnung für jeden Römer, sich nicht durch gleiche Tätigkeit in deren Bannkreise ziehen zu lassen; er wäre in Gefahr gekommen, auch der Blutmischung zu verfallen.

Dagegen haben wir keinen Beweis bafür, baß bie Römer ihre eigene Arbeit verachtet hätten, gleichgültig ob bei biefer der geistige oder der körperliche Anteil überwog. Die Landwirtschaft wird besonders gerühmt und auch ein Lob der häuslichen Arbeit uns in zweifelsfreier Weise überliefert. Es wäre auch kaum zu verstehen, daß ein gesundes und kräftiges Volk schlechtweg die Arbeit verachten sollte. Die Bewertung der Arbeit nach den sie ausführenden Menschen, von denen sie nicht getrennt werden kann, und die rassische Bewertung dieser Menschen ist das Grundelement der antiken Haltung.

Die rassische Bewertung ber Menschen war aber burch die Gleichheitslehre ber römischen Kirche beseitigt worden; nach ihr gilt der Grundsat; Alle Menschen sind gleich, wosern sie nicht sündigen — allein die Sünde macht die Menschen elend und zu Knechten (Retteler). Die Einschäung der Arbeit erfolgte nun aber nach intellektuellen Gesichtspunkten, nämlich nach dem Maß der in ihr enthaltenen Geistigkeit und bewirkte damit in ihrer Übertragung auf den Lebensraum des deutschen Volkes die Grundlage für die spätere Aufspaltung des Volkes in Klassen.

### Die Juben greifen an

Einen unmittelbaren Einfluß auf das Schickfalunseres Volkes mit hilfe ber jüdischen Lehre von der Erlösung und Befreiung von dem "Joch der Arbeit" nahmen im 19. Jahrhundert die beiden Juden Ferdinand Lassal (Lassalle) und Karl Mordechai-Marr. Sie untergruben spstematisch jeden Gedanken an Arbeitöfreude, um mit hilfe der freudlosen Menschen die Herrschaftsziele der jüdischen Rasse und gleichzeitig ihre eigenen höchstpersönlichen zu verfolgen.

Rarl Mordechai-Marr erklärte, daß Arbeit im Betriebe notwendig mit Ausbeutung des Arbeiters durch den Unternehmer verbunden sei. Deswegen sei die Arbeit eine seelische und körperliche Qual; der Arbeiter könne aus diesem Grunde auch

keine innere Beziehung zur Arbeit, keine Arbeitsfreude empfinden. Er arbeite nur, um Lebensmittel zu erhalten und sodann seine Triebe befriedigen zu können: "Das Leben fängt da an, wo die Arbeit aushört." In einem utopischen Zukunstsstaat wird den Arbeitern weitgehende Befreiung von der Arbeit vorgegaukelt. Wie dieser Staat in Wirklichkeit aussieht, zeigt die Sowjet-Union, wo unter sozialistischen Vorspiegelungen die Herrschaft der Juden über die Arbeiter durch Zwang zur Fronarbeit verwirklicht ist; — das ließen bei uns die SPD. und die Kommunistische Partei erkennen, die seit dem Tage ihres Bestehens maßgebend von Juden beherrscht worden waren (vgl. F. D. Schulz, Jude und Arbeiter, mit näheren Angaben hierüber).

Die Vernichtung der Arbeitsfreude war ein Rampfmittel des jüdischen Marrismus, das zur Auflösung sedes völkischen Zusammenhaltes führen und damit den Boden für die jüdische herrschafft ebnen sollte.

Bährend Marrens Ziele und Pläne den Klassenkampf von Generationen vorsahen, wollte der Jude Lassal (genannt Lassalle) sein herrschaftsziel mit dem gleichen Mittel wie Mordechai-Marr — der Vernichtung der Arbeitsfreude — aber schon zu seinen Ledzeiten erreichen. Durch die habsüchtige und egoistische Verständnislosigseit des deutschen Bürgertums wurden die Fabrikarbeiter in seine Arme getrieben, deren er sich nun als Mittel zur Durchsührung seiner Pläne bediente. Sein Nivale Mordechai-Marr sagt von ihm: "Er gebärdet sich, mit den uns abgeborgten Phrasen um sich wersend, ganz als künftiger Arbeiterdiktator."

Im gleichen Sinne wie fein Raffegenoffe Morbedai-Marr fucht Laffal den Fabrifarbeitern bas Hoffnungslose ihrer Lage durch die Aufstellung des von ihm fo genannten "Ehernen Cohngefetes" ju beweisen, nach dem der Arbeiter ftets nur soviel Cohn erhalten fann, als er gerade jum Leben braucht. Damit treibt er die Fabrikarbeiter zur Verzweiflung und nimmt ihnen jede Freude an der Arbeit und damit am Leben felbft. Sein Ziel ift nicht etwa, ihnen aus der Mot zu helfen, sondern vielmehr, mit ihrer Bilfe bie Verwirklichung feiner perfonlichen ehrgeizigen Träume, von denen er ichon als Jungling fagt: "Es ift immer meine Lieblingsidee, an der Spipe der Juden mit den Waffen in der Sand, fie felbständig ju machen." Als gereifter Mann nahmen seine Berrschaftsideen plastischere Formen an; er hielt fich in feiner Unmagung felbft fur ben flügsten Mann in Preußen (als zweitflügsten anerkannte er Bismarch) und wollte mit Bilfe ber Arbeiterbewegung die Macht ergreifen: "Sehe ich aus, als wollte ich mich mit einer zweiten Rolle im Staate begnügen? Glaubst du, ich gebe den Schlaf meiner Machte, bas Mark meiner Rnochen, die Rraft meiner Lungen dazu ber, um schließlich für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen? Sieht ein politischer Märthrer so aus? Nein — handeln und kämpsen will ich, aber den Kampsespreis auch genießen!"

### Der Durchbruch der Arbeitsehre

Der Einsah der nationalsozialistischen Bewegung im Kampse um Deutschland galt nicht zuleht der Wiedererringung der Arbeitsfreiheit, der Arbeitsehre und der Arbeitsfreude. Dem in der Weimarer Republik zu überwiegendem Einsluß auf das Arbeitsleben gelangten Judentum, das eine Eristenzmöglichkeit für sich nur in der Zerrissenheit des deutschen Volkes sah, sehte Adolf hitler die Forderung nach Überwindung des Klassenkampses und Einheit des Volkes entgegen; am 1. Mai 1933 konnte das deutsche Volk zum erstenmal, befreit von der Judenherrschaft, das Fest der deutschen Arbeitseiern.

Die Arbeitsfreude als lebenserhaltendes und lebensförderndes Element unferer Raffe wird in den Mittelpunkt der Arbeitspolitik gestellt. Durch Erziehung der arbeitenden Bolksgenossen (Betriebsführer und Gefolgschaft) zur Gemeinschaft wird in immer stärkerem Maße das aus der Zeit des jüdischen Einflusses übernommene Arbeitsleid überwunden: die auf eigenfuchtigem Streben und auf Benachteiligung des Arbeitskameraden abzielende Berrichaft im Betrieb wird durch die gur Arbeitsgerechtigkeit drängende Betriebsgemeinschaft erfett. Un den Unternehmer wird die Forderung gestellt, als Führer seiner · Gefolgschaft vorbildlich zu leben und kameradschaftlich zu sein; da= durch wird immer mehr die früher als unvermeidlich betrachtete verlegende Willfür verständnisloser Unternehmer ausgeschaltet und nicht zulett auch auf Schonheit und Sauberkeit der Arbeitsräume gesehen. Die soziale Ehrengerichtsbarkeit ift jum Bächter ber Arbeitsehre bestimmt und hat die Aufgabe, durch Willfür zugefügtes Arbeitsleid felbst durch Absenung des Betriebsführers oder Entfernung des schlechten Arbeitskameraden von feiner Stelle zu befeitigen.

Der Erfolg der ersten fünf Jahre nationalsozialistischer Arbeitspolitik bestätigt die Nichtigkeit der
rassischen Erkenntnis, daß die Arbeitsverfassung
unseres Bolkes auf den Grundlagen der Arbeitsehre,
der Arbeitsfreude und der Arbeitsgemeinschaft als
lebenserhaltende Kräfte aufgebaut sein muß und
nicht auf den einer Fremdrasse dienenden Gedanken
der Arbeitsverneinung und des Arbeitsfluches; die
vor unseren Augen stehende Wirklichkeit des täglichen
Lebens ist der handgreifliche Beweis dafür.

hans Schmodde:

# Die silberne Hochzeit eine Geschichte von der Reichsautobahn

Auf Stube neun im Lager wohnte einer, der war Puppenmacher von Beruf und stammte irgendwoher aus dem Thüringischen, aus einem kleinen Dorf, in dem der Hunger und die Not zu Hause waren, solange man denken konnte.

So brauchte es niemanden zu wundern, daß der Puppenmacher den Glauben an eine freundliche Welt verloren hatte. Er glaubte nicht, was er nicht in den Händen hielt. Immerhin seit er auf der Autobahn arbeitete, glaubte er daran. Aber das bedeutete nicht viel, denn immer am Wochenende erwartete er seine Entlassung. Und immer wenn es Lohn gab, fürchtete er die Abzüge. Und immer, wenn er sah, daß die Abzüge sich noch eben ertragen ließen, quälte es ihn, sie würden das nächste Mal erhöht werden.

Er war sehr sparsam. Bei sedem anderen hätte man gesagt, er sei geizig. Aber bei ihm konnte man das nicht sagen; denn er hatte einen Begriff von dem Geld, als sei es der Herrgott selber oder wenigstens seine rechte Hand. Er trank auch nicht und rauchte den billigsten Tabak — so einen Nippenknaster, das ganze Pfund um fünfzig Pfennige —, und es erschien ihm schon

ein großes Wunder, daß er von diesem Za= bak rauchen konnte.

Noch viel verwunderlicher war es ihm, daß er allein in einem Bett schlief, daß er zum

Mittageffen Fleisch, jum Abenbrot ein Biertel Burft befam.

Seine Stubenkameraden hatten anfangs über ihn gespottet. Er sei ein Knauser, hatten sie gesagt. Dann – später – stellten sie das Spotten ein. Ein Mensch, mit dem das Menschenschieffal so bose umgesprungen war, der mußte sich erst gewöhnen. Sie sagten dann "Bater" zu ihm.

Er hätte auch wohl ihr Vater sein können, benn er war beinahe boppelt so alt wie sie, obwohl gewiß nicht älter als fünfzig Jahre. Aber es gibt manche Menschen, die scheinen älter, als sie sind, weil das Schickfal sie mit seinen scharfen Runen gezeichnet hat. So hätte man auch benken können, der Puppenmacher habe schon die sechzig oder auch siedzig auf seinem krummen Buckel. — Wenn er ging oder stand, sah er aus wie ein lebendiges Fragezeichen.

"Warum gehe ich, und warum stehe ich, und warum bin ich noch am Leben?" — Und dieses Warum, das sich hinter allen seinen Lebenslagen erhob, hatte ihn auch so mißtrauisch gemacht.

Wenn die jungen Kerls in ihrer reinen Freude am Leben und an der Arbeit und vielleicht am Garnichts,

wenn sie nur eben einmal lachten, bann war es ihm, als lachten sie über seine Unbeholsenheit. Und wenn sie ihm auf die Schulter schlugen und ihm eine Flasche Bier hinstellten und sagten: "Nun, Water, was machst du für ein grieses Gesicht", dann meinte er, sie wollten ihren Scherz mit ihm treiben.

"Jungens", sagte er mismutig, "last mich doch in Frieden." Und wenn sie ihn aus lauter Rücksicht in Ruhe ließen, dann bachte er: "Sieh da, sie haben dich zum alten Eisen geworfen; sie nehmen dich nicht mehr für voll."

Aber es hatte boch wirklich nichts zu bedeuten. Und die Kameraden bedauerten ihn um aller Freude willen, die man ihm gestohlen hatte, und mochten ihn nicht einmal schlecht leiden.

"Laßt ihn", sagten sie mandmal, wenn sie untereinander waren — und einer wollte sich über seine Eigenarten beschweren, "laßt ihn, er kennt es nicht anders." — Sie lebten ihren Tag und ließen ihn ben seinen leben.

Freilich ärgerten sie sich auch, wenn er wie die leibhaftige Unzufriedenheit unter ihnen faß und ihnen die Freude vergällte. Einmal bekamen sie eine Zulage. Es war gar nicht viel, drei Pfennig die Stunde, aber sie freuten sich doch. Da fagte er: "Wer weiß warum?"

"Warum?" — Sie meinten: weil man ihre Arbeit anerkennen wolle. — Aber er schüttelte den Kopf. Er kannte von früher her nur Menschen, die etwas haben wollten, wenn sie gaben; und die nicht gaben, wenn sie nichts erwarteten. Und da er mehr Erfahrung hatte als alle andern, und da er viele Beispiele erzählte, wurden sie mißtrauisch. Aber es ereignete sich nichts weiter, und es erwies sich endlich, daß ihre erste Meinung recht gewesen sei.

Ein andermal gab es zu Mittag drei Eier, obwohl es auf dem Küchenzettel "Zwei Eier" geheißen hatte. Sie wunderten sich wohl, aber sie freuten sich. Der Puppenmacher hingegen wurde wieder von seinem Mißtrauen befallen. "Es wird Kontrolle kommen", sagte er. — "Was sür Kontrolle?" wollten die andern wissen. — "Uch", sagte er, "ihr Dummköpfe, es wird eine Kontrolle kommen vom Reich oder von der Partei, um zu sehen, was es bei der Firma zu essen gibt. Sie werden fragen: "Was habt ihr heute Mittag gegessen?" — "Drei Eier", werdet ihr sagen. — Nachber werden sie den Speisezttel lesen. Darauf steht "Zwei Eier". — "Aha", werden die vom Reich benken, "eine gute Firma, hat ein Ei zugegeben."

Danach war ihnen wieder für einige Zeit die Freude verdorben. Es kam zwar keine Kontrolle, aber sie hielten das beinahe für einen Zufall.

Später einmal fand einer eine Motiz in ber Zeitung; darin hatte die Bäckerfrau aus dem Dorfe den Ruchen gewickelt. In dieser Motiz hieß es, daß einige Männer für ihren Rameraden gearbeitet hatten, weil

deffen Kind gestorben war und er durch das Begräbnis und die Sorge nicht auch noch einen Lohnverlust erleiden sollte. Es hieß, das sei dem Kameraden in seinem Leid ein rechter Trost gewesen.

Sie sprachen davon, wie man von einer guten Tat spricht, die einer öffentlichen Anerkennung wert ist. Aber der Puppenmacher sagte: "Es steht hier doch geschrieben." — Aber er entgegnete: "Es steht vieles geschrieben. Und in der Bibel ist gesagt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wo hätte man das je gefunden? Ein jeder liebt sich selbst." — Er dachte daran, daß er einmal — vor vielen Jahren — als seine älteste Tochter auf den Tod krank gewesen war, einen reichen Mann um hilfe gebeten hatte. "Gott wird helfen" hatte der gesagt. Ach, zum Satan das Gerede von Menschlichkeit und Nächstenliebe! Er glaubte nicht daran.

Aber die andern, die noch jung waren, die glaubten es. Und sie verschworen sich, ein jeder würde es ebenso halten, wenn ihm die Frage einmal gestellt werden würde. Der Puppenmacher sagte: "Ja, mit dem Mund..."

Es ging bann viele Zeit ins Land. Die Mifchmaschinen brehten sich in Doppelschichten, und bie Autobahner stampften ben Beton zu Strafe. Die Strafe war das Leben. Und das Leben war wieder schön.

Da fagte eines Tages ber Puppenmacher von Stube neun: "Am nächften Dienstag bin ich fünfundzwanzig Jahre verheiratet. Das ist meine filberne Hochzeit."

"Fährst du nach Sause?", fragten ihn die Kameraden. Er kaute an seiner langen Pfeise. "Dach Sause fahren", fragte er, "wofür? Das Fahrgeld ist hoch und der Lohn fällt aus, das wird ein teurer Spaß. Ich bleibe, wo ich bin."

Es wurde weiter nicht davon gesprochen an diesem Tag. Doch sei es, daß die Kameraden ihm eine Lehre geben wollten, und sei es auch, sie wollten ihm auf irgendeine Weise eine Freude machen — sie wurden untereinander einig, man müßte ihm die Reisekosten schenken. Sie dachten vielleicht an das Gespräch, das sie vor Zeiten einmal mit ihm hatten, und meinten nun, sie könnten es beweisen. Und schließlich bestimmten sie einen Sprecher, der sollte dem Bauführer andieten, die Stude würde — siedzehn Mann stark — eine halbe Stunde länger arbeiten, damit der Alte zur silbernen Hochzeit sahren könne.

Der Bauführer war einverstanden. Und er wollte noch ein übriges tun und die Fahrkarte bezahlen. Da hätte der Alte dann am Sonnabend nach Hause fahren können und brauchte erst am Mittwoch wiederzukommen. So hatten sie es vereinbart. Und sie dachten wohl, der Alte würde sich darüber freuen.

Der Alte aber — als der Bauführer ihn rufen ließ und ihn von alledem in Kenntnis fette — freute

sich gar nicht, wie es schien. Er war des Abends noch schweigsamer als sonst und hatte einen scheuen Blick. Ein paarmal war es den andern, als wollte er reden. Aber er redete nichts. Und erst am Sonnabend, als er nach Hause fahren konnte und schon an der Türe stand, sagte er etwas, das klang wie "Danke schön". Sie freuten sich darüber.

Der Puppenmacher aber fuhr in das Dorf, darin seit alters der Hunger wohnte. In diesem Dorfe mußte man rechnen können. Und er rechnete hin und her. Er rechnete, daß die Kameraden — siedzehn Mann — eine halbe Stunde für ihn arbeiten würden, am Montag und am Dienstag, zwei Tage lang. Er entsann sich auch der Umstände, die dieses Opfer veranlast hatten, und des Gespräches über sene Zeitungsnotiz. "Gewist", dachte er, "sie haben das getan, weil sie auch in der Zeitung stehen möchten." — Und weil es seine Art war, Entschlüsse nicht hinauszuschieben, und weil er keine Schulden haben mochte, stieg er schon in der Stadt aus dem Zuge, ging geradewegs zur Zeitung. Er möchte eine Meldung abgeben, ließ er sagen.

Er mußte eine Beile warten, viel zu lange für seine Bichtigkeit. Dann erschien jemand, ein ziemlich junger Mann. — Was er denn auf dem herzen habe, wurde er gefragt.

Mun, so und so. Seine Arbeitskameraden hätten dies und das für ihn getan und müßten nun in der Zeitung stehen. Und der junge herr möchte nun einen Bleistift nehmen und alle siebzehn Namen aufschreiben, die müßten alle in die Zeitung, denn das sei doch wohl wichtig.

Der junge Mann lächelte ein wenig. "Du lieber Gott", sagte er, "wenn man alle Namen bringen wollte, dann hätte man viel zu tun." Die Kameraden hätten gewiß sehr löblich gehandelt, und man werde es bei Gelegenheit auch anerkennen, aber eben etwas besonderes könne man darin doch nicht erblicken. Dassselbe habe sich auch schon in anderen Betrieben zugetragen, und übrigens — was ihm da noch eben einfalle — seien auch hundert Studenten hier, die vierzehn Tage lang umsonst arbeiteten, damit hundert Arbeiter vierzehn Tage bezahlten Urlaub bekämen. Und beispielsweise habe man auch die Namen der hundert Studenten nicht veröffentlicht.

Der Puppenmacher hörte schweigend, was ihm der andere sagte. Er war vollkommen verwirrt und meinte, nicht recht verstanden zu haben. Was war benn das für eine Welt geworden? Er blickte verlegen um sich, fand aber keinen Halt in seiner Umgebung. "Studenten?", fragte er nach einer Weile. — Der andere nickte: "Ja." — "Und arbeiten umsonst?", fragte er ratlos, "damit hundert Arbeiter Urlaub haben?" — Der andere nickte wieder.

Da saß er ganz still. Und es war ihm — ohne daß er klar erkennen konnte, warum — feierlich und gläubig zumute wie nie zuvor in seinem Leben.

### So sollen unsere Betriebsführer sein!

Gine Jusammenfaffung von Frig Breller, Führer eines nationalsozialistischen Musterbetriebes.

- 1. Der Betriebssührer muß seiner Gesolgschaft in jeder Beziehung ein Borbild sein. Das Vorbild ersett hundert Vorschung ein Borbild sein. Das Vorbild ersett hundert Vorschung geradezu unbegrenzt. Dabei ift es falsch, wenn sich der Betriebssührer seiner Gesolgschaft gegenüber auf seine Stellung beruft, nein, er soll sich traft seiner persönlichen Aberlegenheit durchsehen. Er ist dann Borbild, wenn der Tücktige ihm nacheisert, der Strebende sich um seine Ansertennung bemüht, sein Handeln anderen ein Maßlab ist für ihr Tun, sein Name mit Achtung genannt wird, und wenn ernste Männer sich auf ihn berusen.
- 2. Das Recht des Betriebssührers ist seine Berantwortung. Scheut er diese Berantwortung, so ist er sehl am Plaze. Stets hat er die Folgen seiner Entscheidung auf sich zu nehmen. Seine Stellung verpflichtet ihn persönlich. Und wenn er auch im Betrieb nicht überall zur Stelle sein kann, so soll boch sein Geist in seiner Gesolgschaft wirken, als ob er mit unter ihr weilte.
- 3. Der Betriebsführer dars nie vergessen, das das Auge seiner Gesolgschaft besonders auf ihn sieht. Die praktische Folgerung daraus lautet: Eine auf Paragraphen begründete Autorität ist nicht mehr wert als eine Zwangsverwaltung.
- 4. Ordnung und Abersicht sind die Grundlagen planvoller Arbeit. Dabei muß der Betriebsführer seine Arbeit so einteilen, daß er Zeit zu Bespreschungen mit seiner Gefolgschaft hat und sich ihrer Anliegen anzunehmen vermag,
- 5. Ohne die willige Mitarbeit seiner Gesolgschaft erzielt der Betriebsführer nur halbe Ersolge. Wenn seine Mitarbeiter versagen, so wird der Betriebsführer die Ursache meist bei sich selbst zu suchen haben. Mitarbeit ist Sache des Bertrauens. Fä-higen Leuten muß Berantwortung übertragen werben. Dadurch wird ihr Selbstbewuhtsein gestärtt.
- 6. Es genügt nicht, daß der Betriebsführer der Gefolgichaft ihr Berhalten vorschreibt, er hat vielsmehr dafür zu sorgen, daß sie der eigenen Arbeit Berständnis entgegenbringt. Es gehört zur selbstwerständlichen Pflicht des Betriebsführers, Kenntwissen und Ersahrungen dadurch der Gesolgschaft mitzuteilen, daß er sie planmäßig belehrt und durch sachmännischen Rat fördert.
- 7. Der Betriebsführer muß über ein großes Maß von Geduld und Selbstbeherrschung verfügen. Er soll nie im Jorn tadeln und nie im Aberschwang loben, sondern er muß maßvoll sein bei Berweis und Anertennung. Das Lob vor allem sei feine Schmeichelei, sondern die gerechte Anertennung einer Leiftung.
- 8. Es ist aber notwendig, daß der Betriebsführer seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch immer wieder dankt für ihre Tätigkeit und Leistung. Dant und Anerkennung braucht jeder schaffende Menich.

Ein Betriebsführer, wie wir ihn uns wünschen, wird nationalsozialistisches Leben in der Betriebsgemeinschaft dadurch gestalten und beweisen, daß er für eine vorbildliche Berusserziehung, Pflege der Boltsgesundheit, für Seimstätten und Wohnungen und für die Förderung von "Araft durch Freude" sorgt. Für den nationalsozialistischen Musterbetrieb sind diese Leistungen Borbedingung und Selbstverständlichteit.



n



# Schaffende Hände, schaffender Geist!

"Lu deine Pflicht, hör niemals auf ju streben, gib im Beruf dich der Gemeinschaft hin. Beh an die Graft, die dir ein Gott gegeben. In deinen Laten wirst du weiter leben. Die Arbeit ist des Lebens lehter Sinn."

Aufn:. Dr. Wolff & Tritschler (1), Bittner (1), Presse-Photo (1)













Es darf in Deutschland in Zukunft keinen ungelernten Arbeiter mehr geben.

Dr. Ley 30. 10. 37.

Aufn.: Bittner (1), Weidenbaum (1), Photo-Lehrmittel-Zentrale DAF. (1)

### Bicard Steinle:

# Arbeitseinsatz Arbeitssteuerung

Wir haben alle ben unerschütterlichen Glauben an die Ewigkeit des deutschen Volkes. Der Nationalfozialismus wird dem deutschen Menschen die Willensftarte und die Lebensfraft geben, um das Gefpenft des drohenden Volkstodes zu verscheuchen. Bu dieser hoffnung berechtigen uns die Geburtenziffern feit der Machtübernahme, wenn diese auch bis heute den zahlenmäßigen Bestand des Volkes noch nicht garantieren. Aber felbst bei stärkfter Bebung der Geburtenfreudigkeit konnen wir den feit 1904 eingetretenen katastrophalen Geburtenausfall nicht ungeschehen machen. Eros Scheinbarer Bevölkerungs. zunahme ichliefit die deutsche Lebensbilang feit dem Jahre 1926 regelmäßig mit einem Geburtenfehlbetrag ab, welcher 1933 31 Prozent erreichte. Die Bahl der Kinder unter 15 Jahren hat, wie die Statiftit zeigt, gegenüber der Jahrhundertwende erheblich abgenommen. Der ungefunde Altersaufbau des deutschen Volkes wird daher zu einer Schrumpfung des Wolfsförpers führen.

Heute sind die Altersklassen zwischen 25 und 50 Jahren — das sind die 2-Millionen-Jahrgänge von 1880 bis 1913 — am stärksten besetzt. Sie rücken im Lause von 20 Jahren in das Alter von 48 bis 68 Jahren auf und werden bei der heutigen mittleren Lebensdauer von 57,4 Jahren sich in zehn Jahren bereits stark vermindert haben. An ihre Stelle rücken die geburtsschwachen Jahrgänge von 1915 bis 1933.

Diese deutliche Sprache der Bevölkerungsstatistiftstellt nicht nur den Bevölkerungspolitiker, sondern ebenso sehr den Sozial- und Wirtschaftspolitiker vor schwierige Probleme und Aufgaben.

Die schwerwiegende Bedeutung dieser bevölkerungspolitischen Erkenntnisse für die Fragen der Arbeitssteuerung liegen auf der Hand. Zwei Grundfragen stehen dabei im Vordergrund:

Erstens: Wie fördern wir die Ziele der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik mit Mitteln des Arbeitseinsaßes? Das heißt: Die vorhandenen Arbeitskräfte sind nicht nur nach dem Arbeitsanfall und dem Gesichtspunkt höchster Arbeitsleistung, sondern ebenso sehr unter Berückschtigung der völfischen Wachstumsverhältnisse anzuseßen. Angedeutet sei hier nur die notwendige Auslockerung der Großstädte und Industriezentren, die Förderung eines günstigen Verhältnisses von Groß- und Kleinbetrieben, herbeisührung einer gesunden Mischung gewerblicher und landwirtschaftlicher Betriebe etwa nach dem Muster Württembergs, Verhinderung der

Abwanderung raffifch wertvoller Arbeitsmenschen ins Ausland, Berhinderung schwerer und gesundheitsgefährdender Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen, Erhaltung der Fa-

milie usw. Bei der Durchführung der notwendigen Arbeitseinsakmaßnahmen muß nicht nur jede Erschütterung der natürlichen Lebens- und Entwicklungsgrundlagen vermieden werden, sondern es sind die biologischen Wachstumsvoraussekungen zu stärken.

Die zweite Grundfrage, welche hier eingehender behandelt werden soll, lautet: Wie begegnen wir dem bereits eintretenden und noch weiter ansfteigenden Mangel an Arbeitsenergien? Wie füllen wir die Lücken an leistungsfähigen deutschen Arbeitsmenschen der kommenden 25 Jahre? Wie bewältigen wir troß dieses traurigsten Erbes der Systemzeit die gewaltigen Aufgaben, die vor uns stehen?

Die Antwort darauf fällt nicht leicht. Um die Größe der Gefahr zu ermessen, ift es notwendig, die Folgerungen aus dem derzeitigen Altersaufbau des deutschen Volkes für das deutsche Arbeitsleben zu ziehen.

Dabei ift von folgenden Ertenninissen auszugehen:

- 1. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist restlos überwunden. Der geringen Zahl der noch nicht Beschäftigten steht ein Mangel an Fachkräften gegenüber, d. h. die noch vorhandenen Arbeitslosen sind aus irgendeinem Grund nicht oder noch nicht einsaffähig. Wir haben keine Arbeitslosen als Arbeitsreserve.
- 2. Der deutsche Mensch ist nach bisheriger Erfahrung im Alter von 18 bis 40 Jahren (bei Frauen 16 bis 36 Jahren) am leistungsfähigsten. Diese Altersklassen bilden den Kerntrupp im deutschen Arbeitsleben.
- 3. Die wirtschaftliche Einsahfähigkeit umschließt die Altersgruppen von 15 bis 65 Jahren.
- 4. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Leistung in Deutschland liegt bei den gelernten und ausgebildeten Fachkräften. Bei einer Lebrzeit von drei Jahren im Anschluß an die Schule und Erfüllung der Arbeitsdienst- und Wehrdienstpssicht fällt der Beginn der vollen wirtschaftlichen Leistung durchschnittlich auf das 20. und 21. Lebensjahr (bei höherer Schulausbildung auf das 25. Lebensjahr).

Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkten den gegenwärtigen und künftigen Altersaufbau in Deutsch-land, dann ergibt sich folgendes Bild: Am 1. Januar 1937 betrug die Gesamtbevölkerung 67 587 000, die sich, wenn man die Säuglinge nicht berücksichtigt, auf folgende Altersklassen verteilt:

| 1-5    | Jahre          | 3,9 | [2,0] mill. | (5,8%) | 1.7       | a kan i      | A supplied the supplied of the |
|--------|----------------|-----|-------------|--------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-10   | Jahre          | 5,0 | [2,5] Mill. | (7,5%) |           | II. (21,5%)  | 19,2 mill. (28,6%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10-15  | Jahre          | 5,5 | [2,8] Mill. | (8,2%) |           |              | Nachwuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15-20  | Jahre          | 4,7 | [2,4] Mill. | (7,1%) |           |              | ) Zidichio di cho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20-25  | Jahre          | 5,2 | [2,6] Mill. | (7,8%) |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2530   | Jahre          | 6,2 | [3,1] Mill. | (9,2%) | 23,0 mil  | 11. (34,1%)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30-35  | Jahre          | 6,0 | [3,0] Mill. | (9,0%) | Böchstlei | tungsalter   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35-40  | Jahre          | 5,4 | [2,6] Mill. | (8,1%) |           |              | 46,6 Mill. (69,1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40-45  | Jahre          | 4,5 | mill.       | (6,8%) |           |              | Einsakfähige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45-50  | Jahre          | 4,1 | Mill.       | (6,1%) |           | (11. (23,5%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50-55  | Jahre          | 3,7 | Mill.       | (5,5%) | 10,0 400  | (20,0 /0)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5560   | Jahre          | 3,4 | mill.       | (5,1%) |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60-65  | Jahre          | 2,9 | Mill.       | (4,4%) |           |              | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 65 Jah | re und darüber | 5,0 | mill.       | (7,4%) |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 1 = männlich.  |     |             |        |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Die zahlenmäßigen Beränderungen im Söchftleiftungsalter

Diese Bablen zeigen:

Im Verlauf von fünf Jahren (bis 1942) treten 5,4 Millionen aus dem Höchstleistungsalter (20 bis 40 Jahre); es rücken nur 4,7 Millionen nach (Ausfall: 700 000).

In zehn Jahren (1947) sind an die Stelle von 11,4 Millionen höchstleistungsfähiger 10,2 Millionen getreten (Ausfall: 1,2 Millionen).

In 20 Jahren (1957) find die Überlebenden der geburtsstarken Jahrgänge 1916 bis 1896 mit 23 Millionen am 1. Januar 1937 in die Altersstufen 40 bis 60 Jahre aufgerückt. Ihnen folgen ins höchstleistungsalter die Jahrgänge 1936 bis 1917 mit 20,6 Millionen (Ausfall: 2,4 Millionen).

An männlichen Erwerbsfähigen im Alter von 20 bis 40 Jahren, auf die es im Wirtschaftsprozest besonders ankommt, fallen in 20 Jahren 1 Million

Höchstleistungsfähiger aus (Rückgang von 11,3 Milstionen auf 10,3 Millionen im Jahre 1957).

Bei dieser Betrachtung sind die im Laufe von 20 Jahren eintretenden Todesfälle noch gar nicht berücksichtigt. Unter Unnahme einer gleichbleibenden Sterblichkeit, entsprechend ber des Jahres 1934, würde sich nachfolgende Entwicklung ergeben:

1934 starben pro 1000 Lebende:

| Allter       | männlich | weiblich | zusammen |  |  |
|--------------|----------|----------|----------|--|--|
| 1—5 Jahren   | 5,0      | 4,4      | 9,4      |  |  |
| 5—10 Jahren  | 2,2      | 1,9      | 4,1      |  |  |
| 10-15 Jahren | 1,4      | 1,2      | 2,6      |  |  |
| 15-20 Jahren | 2,2      | 1,7      | 3,9      |  |  |
| 20—25 Jahren | 3,0      | 2,5      | 5,5      |  |  |
| 25-30 Jahren | 3,1      | 2,9      | 6,0      |  |  |
| 30—35 Jahren | 3,6      | 3,2      | 6,8      |  |  |

Demnach würden sich die Alterstlassen von 1937 innerhalb von 20 Jahren wie folgt verringern:

| Allter | stlasse | Sterbefälle pro 1000 bis<br>zum Tahre 1957 |          |           | Verrii<br>durch St | ngerung<br>erbefälle | Vermutl. Bevölte-<br>rungszahl 1957<br>Millionen |        |
|--------|---------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 1937   | 1957    | männlich                                   | weiblich | zusammen  | männlich           | gefamt               | männlich                                         | gesamt |
| 1-5    | 20-25   | 49,0                                       | 41,6     | 90,6      | 191 100            | 353 340              | 1,8                                              | 3,6    |
| 5—10   | 25-30   | 44,0                                       | 36,5     | 80,5      | 220 000            | 402 500              | 2,3                                              | 4,6    |
| 10—15  | 30-35   | 48,5                                       | 41,5     | 90,0      | 266 750            | 495 000              | 2,6                                              | 5,0    |
| 15-20  | 35-40   | 60,5                                       | 51,5     | 112,0     | 284 350            | 526 400              | 2,1                                              | 4,2    |
|        |         |                                            | 962 200  | 1 777 240 | 8,8                | 17,4                 |                                                  |        |

Nach dieser Wahrscheinlichkeitsberechnung würde die Altersklasse 20 bis 40 Jahre

statt 1937 23,0 Mill. in 20 Jahren 1957 17,4 Mill. männliche Erwerbsfähige

1937 11,3 Mill. in 20 Jahren 1957 8,8 Mill. befragen; b. h. es werden gegenüber bem 1. Januar 1937 am 1. Januar 1957 5,6 Millionen höchsteistungsfähiger Menschen, bavon 2,5 Millionen höchstleistungsfähiger Männer fehlen.

Die Zahl ber Erwerbsfähigen (15 bis 65 Jahre) wird zwar in ben kommenden Jahren ansteigen; die Leistungskraft wird jedoch stetig sinken, da die Zahl der 20- dis 40jährigen sich gleichzeitig verringert. In 25 bis 30 Jahren wird aber auch die Zahl der Erwerbsfähigen rapid absinken.

Vorausberechnungen des Statistischen Reichsamts kamen zu folgendem Entwicklungsbild (in Millionen):

| Altersgruppe .  | 1910     |                        | 19                    | 37                     | 19                    | 40                     | 1950          |               |
|-----------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                 | männlich | gesamt                 | männlich              | gesamt                 | männlich              | gesamt                 | männlich      | gesamt        |
| unter 15 Tahren | ,        | 22,10<br>39,55<br>3,26 | 8,07<br>22,54<br>2,30 | 15,86<br>46,68<br>5,03 | 8,08<br>23,00<br>2,54 | 15,87<br>47,51<br>6,76 | 23,74<br>5,51 | 48,53<br>6,76 |

Prof. Burgdörfer nimmt in seinem Buch "Bolk und Jugend" (S. 135) folgende Zukunftsentwicklung der Reichsbevölkerung an (in Millionen):

| Alltersgruppen                                   | 1940  | 1945  | 1950  | 1955  | 1960 | 1965  | 1970  | 1975  | 1980  | 1990  | 2000 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| unter 15 Iahren<br>15—65 Iahre<br>65 und darüber | 46,73 | 47,27 | 47,71 | 47,61 |      | 45,41 | 43,21 | 40,78 | 38,52 | 35,45 |      |

Bis zum Jahre 1953 entfallen auf die Schicht ber Erwerbsfähigen nur Personen, die bereits geboren sind. Die Zahlen und Borausberechnungen haben daher für die nächste Entwicklung höchste Bedeutung.

Wir stehen heute am Anfang einer Entwicklung, die täglich neue wirtschaftliche Arbeitsleiftungen erfordert. In feiner Rede vom 18. Februar 1938 gur Eröffnung der Deutschen Automobilausstellung 1938 hat der Rührer wieder darauf hingewiesen, daß wir den Lebensstandard des deutschen Arbeiters ständig erhöhen wollen, daß dies aber allein durch erhöhte Produktion, durch erhöhte Arbeitsleiftung möglich ift. Zu ihrer Bewältigung fehlt uns der erforderliche Nachwuchs. Dach den bisherigen Verhältniffen wurde trot Steigens der Erwerbsfähigenziffern in den kommenden 30 Jahren die Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes fark verringert. Wollen wir uns nicht der Gefahr aussetzen, das Werk des Subrers unvollendet und die vor uns stehenden Aufgaben zum Schaden unferes Wolfes ungelöft zu laffen, dann heißt die Parole: Leistungssteigerung! Aber wie? Sicher nicht durch Antreiber- und Stachanow = Methoden. Vielleicht durch technische Rationalisierung? Beste haushaltung mit den vorhandenen Kräften und höchste Ginschaltung der Technik find gewiß notwendig. Durch Umstellung der Arbeitsmethoden muß die Maschine weitmöglichst zur Erledigung der primitivsten Arbeiten herangezogen werden, um den Menschen für die hochwertige Arbeit freizumachen (vgl. Führerwort auf ber ersten Umschlag-Innenseite). Dennoch wird dies zur Lösung des Problems nicht ausreichen. Die Erfahrung lehrt: Neue Erfindungen, neue technische Errungenschaften, wirtschaftlicher Fortschritt, erhöhte Produktion erfordern immer wieder neue Arbeitskräfte. Der arbeitende Mensch bildet immer den Mittelpunkt allen wirtschaftlichen Geschehens.

Bielfach wird als Ausweg aus den Schwierigfeiten die heranziehung ausländischer

Arbeiter vorgeschlagen. Dies fann aber - abgesehen von der Beschäftigung Volksdeutscher fremder Staatszugehörigkeit - nicht als glückliche Lösung angesehen werden. Bang ju ichweigen von den damit verbundenen politischen Gefahren und wirtschaftlichen Nachteilen, murden wir uns auf diese Weise von ausländischen Arbeitskräften abhängig machen, mit welchen im Ernstfalle nicht zu rechnen ift. Die Bereinnahme ausländischer Arbeiter gefährdet die Unabhängigkeit unserer nationalen Wirtschaft in noch höherem Maße als der Mangel an lebenswichtigen Rohftoffen. Die Beschäftigung ausländischer Arbeiter fann baber nur eine vorübergehende Zwischenlösung fein, darf aber niemals zum Dauerzustand werden. Die Frage der fremden Landarbeiter muß allerdings unter anderen Gesichtspunkten betrachtet merden.

Außerdem wird mit der Beschäftigung von Ausländern das Prinzip der Betriebsgemeinschaft durchbrochen, denn die von uns verstandene Gemeinschaft ift nur unter Deutschen denkbar.

Es muß uns daher gelingen, die Volltraft bes deutschen Menschen über das 40. Lebensjahr hinaus

# Der enge deutsche Arbeitsraum



ju erhalten und die Voraussetzungen für erhöhte Urbeitsleiftung bes einzelnen ju ichaffen.

Diese Aufgabe ist uns aber nicht nur für die nächsten 30 Jahre, sondern für alle Zukunft gestellt. Gelingt uns ihre Lösung für die kommenden 30 Jahre, dann haben wir die Gesamtleistung der Nation noch kaum erhöht, sondern lediglich die Gesahr ihrer Verringerung überwunden. Wir ahnen aber heute schon Zukunftsaufgaben für unser Volk, benen nur ein hohes starkes Geschlecht gewachsen sein wird: Aufgaben, für die die Zahl der schaffenden hände des deutschen Volkes auch in Zukunft kaum ausreichen wird.

### Gesunderhaltung bes Schaffenden

Die Verlängerung des Böchftleiftungkalters des beutschen Arbeitsmenschen erfordert Erhaltung und Steigerung feiner forperlichen und geiftigen Frifche. Sie verlangt gefundheitliche Betreuung von ber Jugend bis jum Alter; die Gefunderhaltung ift beute nicht mehr Privatsache des einzelnen, sondern Lebensfrage der Mation. Biele, ja die meiften Berufe bergen gesundheitliche Gefahren in sich in viel höherem Mage, als man im allgemeinen annimmt. Ihnen zu begegnen, kann nicht dem einzelnen überlaffen werden, fondern ift eine Aufgabe der Führung des ichaffenden Wolkes und gehört ju der Fürsorgepflicht jedes Betriebsführers. hier erkennen wir auch die Stellung des Arztes in der beutschen Bolfs. gemeinschaft. Er hat der Mation Leiftungsfraft und Gesundheit zu erhalten. Die Gemeinschaft hat aber an der Gefundheit jedes Schaffenden höchftes Intereffe. Es wird in ber Butunft nicht bentbar fein, daß die Gefunderhaltung und Beilung abhängt von den wirtschaftlichen Verhältnissen des einzelnen.

Hand in Hand mit der ständigen gesundheitlichen ärztlichen Betreuung des Schaffenden geht der Rampf gegen gesundheitliche Betriebsgefahren. Borsorgende Magnahmen, wie ärztliche Untersuchungen, Berstärkung des Unfallschußes, Schaffung gesunder Arbeitspläße, Berstärkung der Erbolung in den Arbeitspausen und in der Freizeit, Sorge für fräftige, regelmäßige Ernährung sind einige der Mittel, die neben dem Sport die körperliche Widerstandskraft und geistige Regsamkeit des beutschen Arbeitsmenschen stärken und sein höchsteistungsalter verlängern.

Schon frühzeitig hat die Deutsche Arbeitsfront, insbesondere das Amt Schönheit der Arbeit in der MS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", beispielsweise durch die Aftionen: "Gutes Licht", "Saubersfeit in den Betrieben", "Frische Luft" usw., sich um die Schaffung gesunder Arbeitspläte mit größtem Erfolg bemüht. Allerorts entstehen Betriebssportspläte, Eß- und Aufenthaltsräume, sanitäre Anlagen und Erholungsstätten.

In den vergangenen Monaten hat die Deutsche Arbeitsfront damit begonnen, betriebsärztliche Un-

tersuchungen für alle Schaffenben burchzuführen. Die ersten Ergebnisse bieser Untersuchungen in vier verschiedenen Gauen zeigen, daß eine große Zahl der arbeitenden Menschen Krankheiten ausweisen, denen man disher kaum Beachtung schenkte, die aber von ausschlaggebender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und das Leistungsalter des deutschen Menschen sind (z. B. herzerkrankungen, Nervosität). Eine ständige gesundheitliche Betreuung wird baher in hohem Maße zur Steigerung der Schaffenskraft und zur Verlängerung des höchstleistungsalters beitragen.

### Meugestaltung bes beutschen Arbeitslebens

Die gesundheitliche Fürsorge, die in weitestem Umfang sich den Fragen der Frauen- und Jugendarbeit zuwenden muß, wird aber nicht ausreichen.

Das Problem muß in seiner Gesamtsheit erkannt und angepackt werden. Bei allen Erfolgen der bisherigen Arbeitosteuerung unter Führung der DAF. sind diese doch nur die notwendigen Anfänge für die Neugestaltung des deutschen Arbeitolebens, als Voraussesung der erstrebten Leistungssteigerung.

Woher schöpft der deutsche Mensch seine Kraft, die seine seelischen Anlagen zur vollen Auswirkung kommen läßt? Dr. Lep hat diese Frage bereits grundsählich beantwortet mit: Kraft durch Freude! Nicht Kraft durch gesehlichen, wirtschaftlichen, moralischen Zwang und Druck, der auf die Dauer lähmend wirkt, sondern durch Freude. Freude an der Arbeit! Freude an der Gemeinschaft, Freude am Leben!

Bir feben: Arbeitofteuerung und Arbeitseinfaß bedeutet weit mehr, als Verteilung vorhandener Urbeitsenergien. Die Aufgabe lautet: Schaffung eines neuen Arbeitstypus mit neuem Arbeits- und Lebensftil, im Rahmen neuer Ordnungs-, Arbeits- und Lebensformen. Die Verwirklichung ber fogialen Ehre Schafft Selbstvertrauen und Mut gur Leiftung. Gerechte Entlohnung und Aussicht auf Berforgung in Ungludsfällen und im Alter verringern die materiellen Sorgen und ermöglichen erhöhte Konzentrationen auf die Arbeit. Ausreichender Urlaub und Erholung in ber Freizeit erneuern die Svannfraft. Betreuung und Beratung vermindern personliche Mote und schaffen neue Impulse. Bertrauensrate, Arbeitsausschuffe und Arbeitskammern fichern dem deutschen Arbeiter die Einflugnahme auf die Ordnung der nationalen Arbeit, erhöhen feine perfonliche Initiative und fein Intereffe an bem gemeinsamen Werk. Ständige Unterrichtung und Hufflärung weiten ben Blid, führen ein in die großen Busammenhange bes volltischen Lebens, und heben hinaus über die fleinen perfonlichen Gorgen und Mote. Der Deutsche erkennt den Zweck und die Motwendigkeit seines vollen Krafteinsates, er fieht fich als Mitgestalter an einem gemeinsamen Wert, für welches er mit die Berantwortung trägt.



in den deutschen Arbeitsraum

Der Berufseinfat ift raffifd bedingt.

Einen deutschen Menschen als Resselflicer auf einem Karren durch die Welt zu beten,

einem deutschen Menschen zuzumuten, durch das Leid und die körperliche hingabe und die Verfklavung junger Frauen durch internationalen Mädchenhandel sein Leben zu friften,

einen Zigeuner als Siedler auf neu gewonnenes Ackerland an die Nordsee ju seben,

ein Offizierkorps, d. h. einen geschlossenen Rreis von führenden Berufssoldaten aus dem Ghetto zu refrutieren,

einen Neger Staudämme oder technische Wunderwerke planen zu heißen -

das alles erscheint einem gesund benkenden Menschen als unfinnige Forderung; wobei aus dieser sofortigen Einsicht der Unsinnigkeit dieser Forderungen eine weitere Einsicht folgt, daß besondere beruflich eignung abhängig ift von der rafsischen Konstitution, ja daß sogar die Art der Berussausführung innerhalb ein und desselben Beruses bei Menschen verschiedener Rassen unterschiedlich ist.

### Fremdblütige im beutschen Arbeitsraum.

In Deutschland können wir schlechthin zwei Menschengruppen, die unterschiedlich in ihrem Berufseinsatz und vor allem in der Art des Berufseinsatzes sind, erkennen: Den deutschen Menschen, dessen letzter Berufssinn ist, Werte zu schaffen, d. h. nichts anderes, als im vollen Sinne des Wortes: Ar beiter zu sein, den jüdischen Menschen, der bei allen Erwerbsmöglichkeiten nicht werteschaffend ist, sondern der Werte, die nichtsüdische Menschen geschaffen haben, zu vermitteln trachtet, dessen Ziel also auf allen Gebieten des Berufseinsatzs wiederum im vollen Sinne des Wortes ist: Händler zu sein.

hierfür sollen im folgenden einige Zahlenreihen über den Einbruch der Juden in den deutschen Arbeitsraum jum Beweis angeführt werden:

Die Erwerbstätigkeit des modernen Judentums in Preußen nach der Wolkszählung vom 16. Juni 1925.

Es waren beschäftigt jeweils in hundertfagen von der Gesamtbevölkerung bzw. von den Juden:

A. Landwirtschaft, Gartnerei und Zierzucht, Forftwirtschaft und Rischerei.

Gefamtbevölkerung . . 29,47 Juden . . . . 1,74

B. Induftrie und handwerk einschließ.
Iich Bergbau und Baugewerbe.

Gesamtbevölterung . . . 40,94 Juden . . . . . . 25,85

C. Sandel und Bertehr einicht. Baftund Schantwirtschaft.

> Gesamsbevölkerung . . . 17,11 Juden . . . . . 58,80

D. Offentl. Berm. Beamte der Rechtspflege, auch heer und Marine, Rirche, Gottesbienft, Rechtsberatung, Freier Beruf.

Gefamtbevölterung . . . 4,85 Juden . . . . 5,94

E. Gefundheitswesen und hygienische Gewerbe einschl. Wohlfahrtspflege.

Gesamtbevölkerung . . . 1,88 Juden . . . . 4,35

F. hausliche Dienste und Erwerbstätigkeit ohne feste Stellung ober ohne Ang. der Betriebszugehörigteit.

Gefamtbevölkerung . . . 5,75 Juden . . . . . . . 3,32

Das Berufsleben bes modernen Judentums ift vorwiegend bestimmt durch die Vermittlung von Werten, die nichtjüdische Menschen geschaffen haben. Das ergibt die Boltsgahlung vom 16. Juni 1925, die den Ginfat des Judentums innerhalb der einzelnen Wirtschafts. abteilungen im bamaligen Preugen aufzeigt. Die vorstehende Zusammenstellung zeigt, daß, während noch nicht einmal ein Künftel aller schaffenben Deutschen auf dem Wirtschaftsgebiet des handels und Berkehrs einschließlich Gaft- und Schankwirtschaft beschäftigt waren, in diefer selben Wirtschaftsabteilung nahezu drei Fünftel aller Juden ihr Erwerbsfeld fanden. Batten wir die Möglichkeit, im einzelnen aufzuzeigen, welchen Berufseinfat innerhalb der anderen Wirtschaftsabteilungen, die ebenfalls ein Gebiet der Vermittlung von Werten haben, ber Jude pflegt, fo wurde mit Leichtigkeit festzuftellen fein, daß innerhalb etwa der Abteilung B. ber Jude nicht als hauer, sondern eben in der Bermittlung ber Werte, die ber hauer ober ber eigentliche Arbeiter in biefer Abteilung erzeugt, beschäftigt ift. Es würde somit der hundertsat der lediglich Vermittelnden bei weitem höher sein als 58-60 v. H., er wurde auf 75 - 80 v. H. auch in dem Preußen der damaligen Zeit fteigen.

Diese Tatsache gilt für das moderne Judentum in Deutschland überhaupt. Eine solche ins einzelne gehende Untersuchung ist bei sämtlichen am 15. August 1936 in Leipzig wohnenden 11077 Juden von dem Verfasser aufgestellt worden. Dabei ergab sich folgendes: Von den zwanzigjährigen und älteren Juden waren beschäftigt:

| Im! | Handel                          | 66,7 | v. S. |
|-----|---------------------------------|------|-------|
| Im  | Gewerbe (Handwerk)              | 10,8 | "     |
|     |                                 | 12,6 | 11    |
|     | Akademiker ober in akademischer |      |       |
|     | lusbildung begriffen            | 9,9  | 11    |

Von zehn Juden über 20 Jahre sind demnach in Leipzig rund sieben im Handel tätig, einer im Gewerbe, das sich an den Handel anlehnt (Leder und Felleverarbeitung) oder der Beschaffung der natürlichen Lebensbedürfnisse dient (Nahrungsmittelgewerbe, Schneider, Schuhmacher usw.), einer ist ungelernter Arbeiter und einer ist Akademiker.

Der Jude in der deutschen Großstadt ift also nicht in der Produktion von Werten, sondern in der Vermittlung vorhandener Werte beschäftigt. Er ist in seiner täglichen Lebensleistung nicht Schöpfer und Schaffer, sondern Vermittler und Händler. (Eine ähnliche Untersuchung ist für hamburg erstellt worden.)

Daß dieser Einsat kein neuer oder durch besondere Umstände der letten Jahrzehnte bedingter ist, zeigt eine Darstellung der Betätigung der Juden in Preußen im Jahre 1843. Damals waren von der gesamten Judenschaft in Preußen 43,10 v. H. direkt im handel beschäftigt.

Much in der Emangipationszeit läßt fich feststellen, daß der Jude, nachdem er in Europa nahezu 1800 Jahre lediglich mit geringen Ausnahmen feinen Lebensunterhalt durch Sandel erschlichen hatte, in den Zeiten seiner beginnenden Freiheit nicht von diesem Geschäft abzulaffen trachtete. Dies geht aus ber Busammenstellung ber beruflichen Verhältniffe ber Juden bervor, die im Jahre 1823 in allen preußiichen Staaten auf Grund einer Unfrage, ,, die Regulierung der bürgerlichen Berhältniffe der Juden betreffend", bergestellt wurde. Wir greifen aus jenen Aufstellungen die Verhältnisse im bamaligen Regierungsbezirk Oppeln beraus. Dabei werben von den Juden im einzelnen folgende Berufe aufgezählt: 769 Sandeltreibende, 1202 Gewerbetreibende, 126 Synagogen- und Schullehrer.

Im einzelnen waren damals unter den Gewerbetreibenden 761, die lediglich in der Getränkefabrikation und im Getränkedebut arbeiteten, wobei die Mehrzahl von ihnen (509) als Bier- und Branntweinschänker, 136 als Arendepächter (Pächter von Gaststätten) und 55 als Destillateure tätig waren.

Won den 441 der Gesamtzahl der 1202 Gewerbetreibenden, die nicht in der Getränkefabrikation tätig waren, waren im Nahrungsmittelgewerde 53, im sahrenden Gewerde (Lotteriekollekteure, Musikanten, Fuhrleute usw.) 26. Über 70 v. H. der Juden waren also auch in der Zeit der Emanzipation im Handel beschäftigt. Es ließen sich beliebig weitere amtlich verbürgte Statistiken auszeigen, aus denen immer wieder dieselbe Folgerung gezogen werden kann: das Tätigkeitsgebiet des Juden liegtnichtinder Schaffung von Werten, sondern in der Vermittlung von gesich affenen Werten.

Die Art bes judischen Bandele ift in einer besonderen Weise gekennzeichnet durch die Profitgier und die betrügerische Saltung (eine Tatfache, die den Wolksmund einen in der eben beschriebenen Urt handelnden Volksgenoffen einen Juden nennen läßt). Diese Zatsache geht trot der Weitmaschigkeit unserer Strafgefete wegen handelsvergeben in der Vergangenheit boch aus der großen Zahl der handelsvergehen, in die der Jude verwickelt war, hervor. Da die deutschen Statistifen auf diesem Gebiet bekannt find, foll hier ein hinweis auf öfterreichische Statistiken gebracht werden. Dabei ift es intereffant, daß 3. B. in Ofterreich im Jahre 1902/03 unter 100 000 Ortsanwesenden 33,7 Juden, 13,0 Ratholiken, 18,7 Protestanten, 12,7 "griechisch nicht unierte" wegen Betrug bestraft wurden. In bezug auf Verleumdung lag die Zahl der Strafen bei Juden über 100 Prozent höher als bei Protestanten. Durch Vergeben wegen Zwangsvollstreckungsvereitlung find die Juden 200 Prozent mehr belaftet als die Protestanten. Die relative Belaftung wegen Veruntreuung war bei den Juden um 40 v. h. höher als bei den Katholifen oder um 80 v. S. höher als bei den "griedisich nicht unierten".

Es ließen sich aus dieser Statistift noch weiter immer wieder dieselben Tatsachen aufzeigen, daß der Jude nicht nur sich vorwiegend im Handel einsetzt, sondern darüber hinaus in der Art des Handels korruptionär ist. Die Statistik beweist dies, wie jede deutsche Kriminalstatistik, für die Unzahl der kleinen und mittleren jüdischen händler.

Eines Beweises, daß der "Jude im Großen" nun dieselbe, sogar gesteigerte Korruptionserscheinung ift, bedarf es nicht, sondern nur eines hinweises auf die Entwicklung jener großen judischen Unternehmungen. Man dente an Jakob Michael, dem es als Sohn eines judischen Weinhandlers durch Kriegsgeschäfte und andere Prattiten forruptionarer Art gelingt, fich in furger Zeit zu dem Beherricher des deutichen Bankwesens, der deutschen chemischen Induftrie, des Grundstückswesens und anderen wichtigen Erfceinungen unferes Gefchäftslebens "hochzuarbeiten". Man denke ferner an B. H. Straußberg, den Finangmann ohne Geld, der durch Bestechung und typisch judische Plane, ohne einen einzigen Pfennig zu besiten, ungeheure Summen verdient, der in fieben Jahren 300 000 Morgen an Grundbesit, Rittergütern, herrschaften gusammenkauft. Manner wie Bergfeld, Bagen, Goldschmidt, die neben den bekannten großen jüdischen Korruptionaren, den Sflarets, Rat u. a., alle als Betrüger verdienten, beweisen, daß der Jude auch in feinen gehobenen Stellungen die betrügerischen Schliche nicht unterläßt. Der Jude ift alfo in feinem Wirtschaftseinsat nicht nur gang eindeutig darauf bedacht, von dem Profit des Gastvolkes zu leben, sondern er infiziert zu gleicher Zeit mit feiner forruptionären haltung auch die anderen Wirtschaftsgebiete feines Gaftvolkes.

Der Einsat in den einflußreichen Stellen des Gastvolkes ist weiterhin thyisch für die Betätigung des Judentums im Arbeitsraum des Volkes, in dem es sich seweils aufhält. Die Tatsachen hierzu, wie start das Judentum solche einflußreichen Stellen besett hatte, sind bekannt, z. B. innerhalb der geistigen Führung des Volkes (Prosessorenstellen, Lehrerstellen), innerhalb der Verwaltung des Volkes (Juristen- und Arzistellen), innerhalb der kulturellen Führung (Presse und Theater) usw. Es erübrigt sich also, zahlenmäßige Beweise für diese Tatsache zu bringen (vgl. Fritsch "Handbuch der Judenfrage").

Die Reinigung des deutschen Arbeitsraumes vom Juden als einem korruptionären Händler mit Werten, die er nicht
geschaffen hat, findet ihre einzige
Lösung, da dieser Einsat der Juden im
deutschen Arbeitsraum blutlich bedingtift,
nicht in einer Erziehung, sondern in der
Verdrängung des jüdischen Blutes aus
dem beutschen Arbeitsraum.

Diese Berdrängung der Juden vollzieht sich gegenwärtig.

- a) durch den Geburtenrückgang, den das Judentum heute in Deutschland zu verzeichnen hat, der so start ift, daß die absoluten Judenzahlen von Jahr zu Jahr zurückgehen,
- b) durch Abwanderung,
- c) durch den Mückgang der gebär- und zeugungsfähigen Schichten im Judentum durch die Abwanderung. Eine Untersuchung des Lebensalters
  der seit 1933 aus Leipzig ausgewanderten Juden
  ergab, daß in beiden Geschlechtern neun Zehntel
  der Auswandernden sich aus den Altersklassen
  von 15 50, d. h. aus der gebär- und zeugungsfähigen Schicht ergaben. Ferner standen unter
  den Ausgewanderten 50 v. h. vor der Eheschließung und 25 v. h. am Anfang einer
  jungen Ehe. Zum Geburtenrückgang kommt seht
  der Entzug der zeugungs- und gebärfähigen
  Schichten,
- d) durch das Verbot der Oftsuden-Einwanderung und Einbürgerung durch die Nürnberger Gesetze. Diese Gesetze sind ein wesentlicher Beitrag für das Zurückgehen des Judentums; denn eben diese oftsüdischen Schichten, die nicht am Bastardierungsvorgang des Judentums beteiligt waren, die auch nicht andere Entartungserscheinungen zeigen, die aber, wie die Leipziger Untersuchungen des Verfasser ergeben, über 80 v. h. der Mekrutierungsschichten für den jüdischen Kinderreichtum darstellen, bedeutet den Rückgang der hese der jüdischen Fruchtbarkeit.

Zwei Anordnungen des Beauftragten für den Bierjahresplan, Generalfeldmarschall Göring, vom 25. und 26. April 1938 gehören noch in diesen Zusammenhang:

Ein deutscher Staatsangehöriger, der aus eigennütigen Beweggründen dabei mitwirkt, den südischen Charakter eines Gewerbebetriebes bewußt zu verschleiern, wird mit Zuchthaus oder Gefängnis und mit Gelbstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer für einen Juden ein Nechtsgeschäft schließt und dabei unter Irreführung des anderen Teils die Tatsache, daß er für einen Juden tätig ift, verschweigt.

Am 26. April ist im Reichsgesethlatt die Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden veröffentlicht. Alle Rechtsgeschäfte von und mit Juden, die eine Verfügung über Betriebe zum Gegenstand haben, sind nach einer Anordnung zu dieser Verordnung genehmigungspflichtig.

Somit wird die gerechte und wahre Sache des deutschen Bolkes, die Zurückbrängung des Judentums aus dem deutschen Arbeitsraum, durch die Gesete des Führers Wirklichkeit, und in wenigen Jahrzehnten wird so wieder eine Forderung unseres Parteiprogramms erstüllt sein.



"Die ungeheure wirtschaftliche Entwidlung führt zu einer Anderung der sozialen Schicktung des Boltes. Indem das fleine Sandwert langlam absliebt und damit die Möglichkeit der Gewinnung einer selbständigen Eristenz für den Arbeiter immer seltener wird, verprosetaristert diese Techtenz bie der Arbeiter immer seltener wird, verprosetaristert diese Werkmal darin zu suchen ist, daß er taum je in die Lage sommt, sich im späteren Leben eine eigene Existenz gründen zu können. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes besissos, seine alten Tage sind eine Qual und kaum mehr mit Leben zu bezeichnen. ..."
"... Immer neue, in die Millionen gehende Menschenmassen siedelsten aus den bäuerlichen Orten in die großen Städte üder, um als Fabrikarbeiter in den neu gegründeten Industrien das tägliche Brot zu verdienen. Arbeitsund Lebensverhältnisse des neuen Standes waren schlimmer als traurig. Schon die mehr oder minder mechanische Abertragung der früheren Arbeitswethoden des alten Handwerters oder auch Bauern auf die neue Form passe in teinersei Beise. Die Tätigseit des einen wie des anderen ließ sich nicht mehr vergleichen mit den Anstrengungen, die der industrielle Fabrikarbeitet zu leisten sand wertens der Anahwerters oder auch Bauern auf die neue Form passe eine Rosse seinen alse des eine pietes seinen des anderen ließ sich und seinen Stocken mit den Anstrengungen, die der industrielle Fabrikarbeitet zu leisten sehn der Arbeitsmethoden spiete sie zu m so mehr. Die sormale übernachme der alten Ateeinzseiten in den industriellen Kroßetisleifung von einst war insolge des Fessens der heutigen zieher Arbeitsleifung von einst war insolge des Fessens der heutigen zieher Rünfzehnstunden-Arbeitstag noch ertragen tonnte, dann vermochte man ihn sicher nicht mehr zu ertragen in einer Zeit, dan ehen Minnte auf das ihn ficher nicht mehr zu ertragen in einer Zeit, ba jebe Minute auf bas

äußerste ausgenutt wird. Wirklich war das Ergebnis dieser sinnlosen übertragung alter Arbeitszeiten auf die neue industrielle Tätigkeit nach zwei Richtungen ungläcseits; die Gesundheit wurde vernichtet und der Glauben an ein höheres Recht zerstört. Endlich kam hierzu noch die jämmerliche Entsohnung einerseits und die dem gemäß ersichtlich um so viel bessere Stellung des Arbeitgebers andererseits.

Auf dem Lande tonnte es eine soziale Frage nicht geben, da Herr und Knecht die gleiche Arbeit taten und vor allem ans gleichen Schüsseln aben. Aber auch dies änderte sich.

Aber auch dies änderte fich.

Die Trennung des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber erscheint jest auf allen Gebieten des Lebens vollzogen. Wie weit dabei die innere Verjudung unseres Boltes schon fortgeschritten ist, kann man an der geringen Achtung, wenn nicht schon Verachtung erschen, die man der Handarbeit an sich zollte schollen der Verläuge und der kann der Sandarbeit an sich zelle in Bahrheit eine Verjudung war, wandelte die einstige Achtung vor dem Handarbeit nie gewisse Verachtung jeder törperlichen Arbeit überhaupt.

So entsteht tatischlich ein neuer, nur fehr wenig geachteter Stand, und es muß eines Tages die Frage auftauchen, ob die Nation die Kraft besithen würde, von sich aus den neuen Stand in die allgemeine Gesellichaft wieder einzugliebern, oder ob sich der standesgemäße Unterschied zur klassenrtigen Kluft erweitern würde.

Eines aber ift ficher: ber neue Stand bejag nicht die ichlechteften Elemente in feinen Reihen, sondern im Gegenteil auf alle Fälle die tatfraftigiten. Die Aberseinerungen der sogenannten Kultur hatten hier noch nicht ihre



zersehenden und zerstörenden Wirtungen ausgeübt. Der neue Stand war in seiner breiten Masse noch nicht von dem Cift pazifisticher Schwäche angetränkelt, sondern robust und, wenn nötig, auch bertal . . ."
"Raum daß der neue Stand sich aus der allgemeinen wirtschaftlichen Umbildung heraus entwicklt, sieht auch der Aube ich on den neuen Schriftmacher zu seinem eigenen weiteren Fortsommen klar und deutlich vor sich. Erst benützte er das Bürgertum als Sturmbod gegen die seudale Welt, nun den Arbeiter gegen die bürgertiche. Wuhte er aber einst im Schatken des Bürgertums sich die bürgerlichen Rechte zu erschleichen, so hofft er nun, im Kampse des Arbeiters ums Dasein, den Weg zur eigenen hereschaft zu sinden.

im Kampse des Arbeiters ums Dasein, den Weg zur eigenen herrschaft zu sinden.

Ion seift ab hat der Arbeiter nur mehr die Ausgade, für die Jukunst des jüdischen Boltes zu sechten. Undewust wird er in den Dienst der Macht gestellt, die er zu bekämpsen vermeint. Man lätzt ihn scheinder gegen das Kapital anrennen und kann ihn so am leichtesten gerade sür dieses kämpsen lassen. Man schreit doch ein immer gegen das internationale Kapital, und meint in Wahrheit die nationale Kirstschaft. Diese soll bemoliert werden, damit auf ihrem Leichenseld die internationale Börse triumphieren kann.

Das Borgesen des Inden dabei ist solgendes: Er macht sich an den Arbeiter heran, henchelt Mitseld mit dessen Er macht sich an den Arbeiter heran, henchelt Mitseld mit dessen Schridkal oder gar Empörung über dessen des Sestrauen zu gewinnen. Er bemüht sich, alle die einzelnen tatsächlichen oder auch eingebildeten Härten seines Lebens zu steuderen. Das in sedem arischen Menschen irgendwie schalungt nach Anderung eines solchen Daseins zu erwecken. Das in jedem arischen Menschen irgendwie schulumernde Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit

steigert er in unendlich kluger Beise zum hat gegen die vom Clüde bester Bebachten und gibt dabei dem Kampse um die Beseitigung sozialer Schäden ein ganz bestimmtes weltanschauungsmäßiges Gepräge. Er begründet die marristische Lehre.

Indem er sie als mit einer ganzen Anzahl von sozial gerechten Forberungen unzertrennlich verknüpst hinstellt, sörbert er ebenso ihre Berbreitung, wie ungetehrt die Abneigung der anständigen Menschheit, Forderungen nachzutommen, die, in solcher Form und Begleitung vorgebracht".

"ja unmöglich erfüllbar erscheinen. Denn unter diesem Nantel rein sozialer Gebanken liegen wahrhalt teusstische Absichten verborgen, ja, sie werden mit spechfter Deutsichteit auch wohl in voller Hisentischer deutschaft ein unzertrennliches Gemisch von Bernunft und menschichen Aberen vermag, niemals die Bernunft. Durch die kategorische Absehnung der Berönlichkeit auch damit der Kation und ihres rassischen Kultur, die gerade von diesen Fastoren abhängig ist. Dieses ist der wahre innere Rern der marzischaften Bestanschaung, sosen man diese Ausgedurt eines verbrecherischen Gehirns als "Keltanschauung" bezeichnen der Musechnischen Gehins als, Keltanschauung" bezeichnen der Musechnischen Schlausen als, Beltanschauung der der Iber Musechnischen Gehirns als, Keltanschauung der der ihren Zuschlause. ""So entsieht eine reine Sandarbeiterbewegung unter siddiger Führung, scheinbar darauf ausgehend, die Ausgeben dem ih der Westschung aller nichts jüdischen Böster beabsichtigend . . " Abolf hitter in "Mein Kamps".

#### Theodor Luddeche:

# Lohn und Leistung

In den Jahren der schlimmsten Arbeitslosigkeit vor 1933 konnte man auf Berliner Arbeitsämtern gelegentlich einen sehr charakteristischen Vorgang beobachten. Ein Mann sprang auf eine Bank und rief den rings wartenden Arbeitslosen mit lauter Stimme zu: "Alles mal herhören! Ich bin Schuhmacher und suche einen Tapezierer, der mir meine Stube tapeziert. Ich besohle ihm dafür seine Stiefel. Ist einer da, der tapezieren kann und ein Paar Schuhsohlen braucht?"

Bielleicht fand sich einer, vielleicht auch nicht. Das Schwierige war dabei, daß einer, der tapezieren konnte, nun gerade Schuhsohlen brauchte und nicht & B. einen Haarschnitt oder ein paar Zentner Kohlen. Das Problem der Arbeitsbeschaffung wurde aber durch diesen Vorgang in ganz eindeutiger Weise umschrieben: Auf der einen Seite standen die arbeitsbereiten Menschen und auf der anderen Seite die Konsumenten, welche die Leistungen der arbeitsbereiten Menschen benötigten. Die arbeitsbereiten Menschen stellten — in ihrer Gesamtheit — gleichzeitig wieder die Konsumenten dar. Die erste Aufgabe der Arbeitsbeschaffung war, diese beiden Gruppen von Menschen wieder zueinander in die natürliche wirtschaftliche Beziehung zu bringen.

#### Maturalaustaufch Unfang ber Wirtschaft

Der oben geschilderte Vorgang beruhte auf dem Prinzip des Naturalaustausches. Dabei war es natürlich schwer, den Bedarf des einen gerade mit der Leistung des anderen zusammenzubringen. Fand der Schuhmacher seinen Tapezierer, der gerade Schuhe brauchte, so war die gelähmte deutsche Wirtschaft hier zu einem ganz kleinen Teil in Gang gebracht. Dieser Teil der Wirtschaftsbelebung war gar keine "Arbeitsbeschaftung" im eigentlichen Sinne (denn die Arbeit war ja da, weil der Bedarf da war!), er war nur Arbeitsorganisation, Arbeitsausgleich, Ausgleich zwischen Arbeit und vorhandenem Bedarf.

Natürlich spielte sich dieser Vorgang hier in sehr vereinsachter Form ab. Die Voraussesung dafür, daß dieser primitive Leistungsaustausch zustande kam, war z. B., daß die beiden Wirtschaftspartner noch Leder und Lapeten zur Verfügung hatten. Diese Materialien werden aber heute unter Einsatz eines komplizierten Apparates moderner Produktionsmittel hergestellt. Trothem bleibt die Fragestellung im Prinzip die gleiche: Warum sollte es nicht möglich sein, das Zusammenwirken der Kräfte so zu organisieren, daß auch die verschiedenen Vetriebe (mit ihren Schaffenden) untereinander zu einem Leistungsaustausch gebracht werden? Dies war, in großen Zügen dargestellt, diesenige Frage, mit der wir uns im ersten Stadium der Arbeitsbeschaffung zu beschäftigen hatten.

Welche Rolle spielt nun das Geld bei diesem Leiftungsaustausch? Das Geld schlägt eine sehr bequeme Brücke zwischen Leistung und Bedarf. Das Schuhbesohlen braucht nicht mehr direkt gegen das Tapezieren aufgerechnet zu werden, sondern kann sich in Form von Geld abgelten lassen. Das Geld gilt etwas. Es ist nicht die Leistung selber, wohl aber bedeutet es eine Leistung. Es ist eine Leistung sebes der abstrakte, normierte, gängige Ausdruck einer Leistung. Das Geld erleichtert es seinem Besiser, der es für irgend eine Leistung erhalten hat, nun wieder die von ihm benötigte Leistung (Gütermenge) an anderer Stelle der Volkswirtschaft für sich zu erheben.

Die wir bereits feststellten, beichafft man eigentlich - im wortlichen Sinne genommen - feine neue Arbeit, wenn man eine vorhandene Arbeitskraft mit einem vorhandenen Bedarf zusammenbringt. Man organistert diese Arbeit nur. Allerdings ift auch dies nicht etwa allein dadurch möglich, daß man neue Geldmengen "fchöpft" und ins Volt pumpt. Man barf nicht bei ber Leiftungsbescheinigung anfangen, sondern muß bei der Leiftung anfangen. Erft bie Arbeit, dann das Geld! So ift es im Rleinen, warum follte es im Großen anders fein? Man könnte bas im voraus geschaffene und verteilte Gelb auch mit einer leeren Ronfervenbudfe vergleichen, die den 3wed bat, eine nachjusch affende Leiftung aufzunehmen. Wie die Entwicklung in Frankreich (unter Leon Blum) und anderswo beweift, liegt die Gefahr febr nabe, daß die Leiftung nachber die geschaffene Gelbeinfassung nicht ausfüllt!

Was wird, wenn ein marristisch verseuchtes Volk die Leistung nachber nicht liefert? Wenn Streiks ausbrechen und wenn man glaubt, durch Herumfisen an den Maschinen schon das Seine getan zu haben? Dann fehlt eben das Gegenstück der Leistungsbescheinigung, des Geldes — nämlich die Leistung selber.

Der einzelne Bolksgenoffe macht fich darüber nicht immer Gedanken. Er ift daran gewöhnt, daß Geld unbedingt auch kauft. Also ift er auch davon überzeugt, daß an irgendeiner Stelle der Wolkswirtschaft schon die Leistungsmenge (Gütermenge) bereitliegt, die er dann mit feinem Geldlöffel für fich herauslangen kann. Da das bei einem undistiplinierten Bolt, bas nicht arbeitet, aber gar nicht möglich ift, bildet fich nur eine Belaftung, ober, wie ber Volkswirtschaftler fagt, eine neue Relation (ein neues Umrechnungsverhältnis) zwischen der erhöhten Gelbmenge und ber nicht erhöhten Gütermenge beraus. Das beißt: Die Preise fteigen! Das neugeschaffene Gelb. hinter dem keine Leiftung hermarschiert, kauft also nicht etwa mehr Waren, sondern erscheint nur in

Form erhöhter Ziffern auf den Preisschildern der

Schaufenster.

Wirklich geltendes Geld entfieht auf Grund vorgetaner Arbeitoder auf Grund nachzutuender Arbeit. Im letteren Falle fonnte man es auch als Voraus-Geld bezeichnen. Dieses Voraus-Geld bezeichnet man gewöhnlich als Rredit. Es muß durch nachzutuende Arbeit erft noch wirtschaftlich belegt und damit gerechtfertigt werden. Im anderen Falle ist es eine Attrappe. Auch durch Muszahlung folder Geldattrappen kann man bei gutgläubigen Leuten gunächft einmal ein merkwürbiges Gefühl der Befriedigung erzeugen. Wir fennen dieses Gefühl aus der deutschen Inflationszeit her! War es nicht großartig? Unter dem wunderbaren Weimarer Syftem verdiente man 1000 Mark in einer Woche! Als man dann aber bei den Millionen, Milliarden und Billionen angelangt war, buckte fich fein Menich mehr auf der Strafe nach einem Zaufendmarkichein.

#### Die Politik bas Schickfal

Alle Wirtschaftstheoretiker, welche die wirtschaftlichen Schwierigkeiten allein von der Geldseite her
beheben wollen, verkennen die Tatsache, daß man
durch diese Taktik ja noch nicht die Herrschaft
über die Leistungsseite der Volkswirtschaft
gewinnt. Diese Taktik ist durchaus noch jener Denkmethode entsprungen, welche der Wirtschaft den Vorrang gegenüber der Politik zubilligt. Es gehört aber
mehr dazu, ein liberalistisch bürgerlich und marristisch
verhetztes und infolgedessen auseinanderstrebendes
Volk wieder zu einer großen Gemeinschaftsleistung
zu bewegen, welche nun auch die wirtschaftlichen
Gegenwerte des theoretisch ausgebrüteten Geldes
schaftt.

Unsere schöne deutsche Sprache deutet schon durch ihre Wortprägungen an, welche Gesichtspunkte wir hier zunächst ins Auge fassen müssen. Wir sprechen von der nationalsozialistischen Bewegung und von der nationalsozialistischen Erhebung. Das gelähmte und hoffnungslos gewordene Volf muste zunächst einmal in Bewegung gebracht werden, es muste sich innerlich — und natürlich auch äußerlich — erst wieder erheben.

Wenn Robinson auf einer einsamen Insel etwas braucht, dann muß er es sich eben herstellen, d. h. er muß arbeiten. Tapezieren wird für ihn nicht in Frage kommen, aber Schuhsohlen wird er z. B. brauchen. Also muß er ein Stück Wild erlegen und sich aus der Haut, so gut es eben geht, eine Beschuhung herstellen. Er wird seinen Bedarf nicht besriedigen können, wenn er sigen bleibt und die Hände in den Schoß legt. Er muß sich erheben. Die Bevölkerung eines modernen Industriestaates wird die Güter, die sie braucht, auch nicht dadurch erlangen, daß sie sich zu einem fröhlichen "Sikstreit" mit Grammophonmusst an den Maschinen niederhockt, sie muß sich erheben und an die Arbeit gehen.

Das Schwierigste an der nationalsozialistischen Hufgabe mar nicht einmal die Durchführung geeig-

neter wirtschaftsheilender Maßnahmen (einschließlich der geldtechnischen Maßnahmen), sondern die Schaffung ber psychologischen Voraussekungen für solche Maßnahmen. Die entscheidenden Maßnahmen ließen sich in vier Jahren durchführen, die Schaffung der psychologischen Voraussekungen hat aber vierzehn Jahre gedauert. Arbeitsbeschaffungsprogramme gab es vor 1933 auch schon. Warum ließen sie sich nicht durchführen? Weil die psychologischen Voraussekungen fehlten, die eben nur von der Seite der Politik her zu beschaffen waren.

Gegen Ende 1932 steigerte sich das Gefühl der allgemeinen Unsicherheit so sehr, daß eine allgemeine Vertrauenskrise die Folge war. Wer es noch nicht glauben wollte, merkte es an diesem Zeitpunkt deutlich, daß das "rein Wirtschaftliche" eben doch von zweitrangiger Bedeutung ist. (Man muß diesen Begriff in Anführungsstrichen schreiben, denn es ist eben ein falscher Begriff!). Erst das große Vertrauen, das der Führer und seine Bewegung auf sich vereinigt hatten, schuf die Vor aus sehung en für die Vergrößerung der Produktion und für die Neuinvestitionen, die jest einsesten. Die Mehrheit des Volkes war bereits innerlich belebt und mit neuer Spannkraft erfüllt, jest erst konnte man mit diesem Volke auch zur Wirtschafts belebung schreiten.

#### Der Ginn ber Wirtschaftsbelebung

Der einfache Sinn ber Wirtschaftsbelebung ift, daß man das herstellt, was einem fehlt, was man braucht. Bei einem komplizierten Industrieapparat, in dem weitgehendste Arbeitsteilung herrscht, vollzieht sich das natürlich anders als bei dem isolierten, ganz auf sich selbst angewiesenen Robinson. Dem Sinne nach bleibt es aber dasselbe. Frau Germania, der Haushaltungsvorstand der deutschen Nationalwirtschaft, muß ihre Schuhe besohlen, wenn sie merkt, daß die Sohlen durchgelaufen sind, und sie muß ihre Stube tapezieren, wenn die alte Tapete einen "bedürstigen" Eindruck macht.

In Wirklichkeit ist Frau Germania natürlich eine aus vielen Einzelmenschen zusammengesetzte Erscheinung. Sie kann aber durchaus als einheitliche Wirtschaftsperson aufgefaßt werden. Dem Auslande (d. h. allen anderen Volkswirtschaften gegenüber) muß sie sich auch genausoben nehmen. Sie darf z. B. nicht mehr einsühren (importieren) als sie aussührt (exportiert). Sie kann auch nicht mehr ausgeben (auf dem Wege des Importes), als sie einnimmt (auf dem Wege des Exportes).

#### Bo follte man einseten? Die große Frage!

Ist es besser, erst den Lohn und damit die umlaufende Kaufkraft zu erhöhen und auf diese Weise zu einer Absatzteigerung und damit zu einer Produktionssteigerung zu gelangen, oder ist es besser, mit der Steigerung der Produktion, also mit der Vermehrung der umlaufenden Leistungen zu beginnen, damit der bestehende Lohn mehr kaufen kann? Diese Frage stand (und steht in vielen Ländern heute noch) im Brennpunkt der Diskusson. Die marristischen Theoretiker empfahlen (ausgehend von der berüchtigten "Kaufkrafttheorie") als erste Maßnahme eine Erböhung der Kaufkraft. Sie meinten, dies würde dann schon zu einer Absakskeigerung und damit zu einer Produktionsskeigerung führen. Die Gefahren, die diese Taktik in sich birgt, hatten wir bereits kurz gestreift. Wenn nämlich die tatsächliche wirtschaftliche Leistung nicht nach kommt und den erhöhten Lohn rechtsertigt (b. h. ihn erst kaufkräftig macht), gleicht der erhöhte Lohn einem ungedeckten Scheck. Man will damit etwas abheben und hat gar nichts auf dem Konto. Im Privatleben interessiert sich für ungedeckte Schecks der Staatsanwalt.

Im neuen Deutschland wurde das ehrliche Prinzip angewandt. Immer wieder betonte der Führer, daß erft die Leistung kommen müsse und dann der Lohn in Geldsorm. Wir machen keine Wirtschaftsbelebung mit Schieberprinzipien. Täten wir das, so würden wir uns gerade am deutschen Arbeiter versündigen. Wir haben als Wahlparolen keine berauschenden Lohnziffern nötig, die sich — wenn die Wahl vorüber ist — als bloße Preiserhöhungen entpuppen.

Um die Wirtschaftsbelebung von der Leistungsseite her vornehmen zu können, brauchten wir allerbings auch eine Rreditausweitung, also eine Geldschöpfung\*).

Es ift aber ein großer Unterschied, ob man bas Woraus-Geld, hinter dem noch feine Leiftung fteht, als Lohn - b. h. gewissermaßen als ungedeckten Sched - auszahlt, ober ob man es junachft einmal in die Produktion ftedt jum Erwerb der Robstoffe (etwa Säute für Schuhsohlen) und bort arbeiten läßt. In der Lohntüte des Arbeiters arbeitet das Geld ja nicht, genausowenig wie es in den Banktreforen arbeitet. Es arbeitet nur in den Fabriffalen, auf den Ackern usw. Das beißt: Es muß erft in Maschinen ufw. frieden und die Form von zielgerecht angefesten PS annehmen oder fich in irgendeiner anderen Form produktiv auswirken. Auf diese Beise entsteht erft die wirtschaftliche Leistung, die allein die Deckung für den Lohn abzugeben vermag. Lohn ift ein Guteranfpruch, ben man in Gelbform erhalt, wenn man bafür ben entsprechenden Leiftungsanteil bei ber Schaffung ber Guter (auf die ber Unspruch lautet) hinter fich gebracht bat. Der eine arbeitet babei vielfach an Gutern, die der andere braucht, was nichts an der Grundtatfache andert, daß hinter dem geldmäßigen Güteranspruch immer ein Gut zu fteben hat. Die Arbeitsteilung, die in einer hochentwickelten Wolkswirtschaft berricht, ift also eine Gemeinschaftsleiftung, die durch ein harmonisches Zusammenwirten aller nationalen Produktivkräfte — der menschlichen wie der sachlichen — entsteht.

Nehmen wir einmal an, ein Wirtschaftstheoretiker, der von der Rauffrafttheorie (wie fie g. B. Ministerpräsident Leon Blum in Frankreich erft noch Mitte 1937 mit so negativem Erfolg praktiziert hat) ausgeht, hielte uns bier folgendes entgegen: "Ich gebe ju, daß das Experiment, durch Erhöhung der Löhne, also der umlaufenden Rauftraft, die Produktion anzukurbeln, in Frankreich mißlungen ift, und zwar teils wegen der zur Zeit in diesem Cande mangelnden nationalen Disziplin, teils wegen der merkwürdig anmutenden allgemeinen Paffivität, die Frankreich ju lahmen icheint. Im nationalsozialistischen Deutschland besteht doch aber diese Difziplin! Außerdem berricht dort bochfte Aftivität! Man hätte bier alfo doch die Gewähr, daß die Leiftung auch wirklich hinter dem Voraus-Lohn hermarschiert und ihn so nachträglich rechtfertigt. Warum follte man alfo bas Erperiment in Deutschland nicht machen?"

Um diese Frage beantworten zu können, muffen wir zunächst noch einige Zusammenhänge aufhellen, beren Verständnis unerläftlich ift.

#### Der Weg bes Gelbes

Wir hatten bereits auf die Tatsache hingewiesen, daß das Geld nur sinnvoll ift oder wird (letteres gilt beim Rredit oder Voraus-Geld), wenn es zu einer Leistung in Beziehung steht oder nachträglich zu ihr in Beziehung gebracht wird. Die Gelbschöpfung und die Leistungsschöpfung muffen also immer in Parallele zueinander betrachtet werden.

Das normale Gelb steht aber nicht nur zu einer Leistung in Beziehung, sondern auch zu einem Versfügungsberechtigten. In jedem Augenblick wird eine in der Volkswirtschaft umlausende Geldsumme immer von irgend jemandem "besessen". Eine zeitweilige Ausnahme bildet höchstens eine mit Geld gefüllte Brieftasche, die verloren gegangen ist. Auch bier besteht aber das juristische Verfügungsrecht weiter.

Die Frage, wer das Geld "befist", ift entscheidend für den Weg, den das Geld innerhalb der Wirtschaft gurudlegt. Dehmen wir einmal an, ein reicher Mann hätte mit seinem Betrieb einen Überschuß von einer Million Mark erzielt. Was wird er wohl mit diesem Gelbe anfangen? Rann er es etwa "verzehren" baburd, bag er es für Mahrungsmittel, Schuhe, Unzuge usw. ausgibt? Er mag zehn Paar Schuhe befigen, aber er vermag nur ein Paar auf einmal zu tragen. Er mag zwanzig Unzüge besitzen, aber auch er vermag nur einen Anzug auf einmal anzuziehen. Er mag (wenn er die Bauerlaubnis dazu bekommt!) eine befonders große Villa bauen, aber auch hier vermag er seine Million schwerlich zu versteden. Ins Musland vermag er fein Geld auch nicht abzuschieben, bagu funktioniert unsere Devisenüberwachung beute viel zu aut. Was wird er also mit seiner "verfügbaren"

<sup>\*)</sup> Die größeren Zahlungen werden in der modernen Wirtschaft im Aberweisungsverkehr geregelt (Buchgeld, Giralgeld). Nur die kleineren Zahlungen (Lohn, Käuse der kleinen Konsumenten) verlangen "dandliches" Geld (Banknoten, Münzen). Die Form, die das Geld annimmt, ist nur aus einem besonderen Grunde wichtig, auf den wir später noch näher eingehen werden. In erster Linie entscheidend ist stete der Grundlaß, daß dei der Schöpfung von Voraus-Geld die Leistung patter unbedingt hinter dem Geld hermarschiert. Wenn nämlich die Leistung nicht folgt, bleibt das Geld eine leere Konservenbüchse.

Million tun? Er wird sie anlegen. Bielleicht vergrößert er damit seinen eigenen Betrieb, vielleicht beteiligt er sich an einem der neuen — im Rahmen des Vierjahresplanes gegründeten — Unternehmen, vielleicht zeichnet er auch eine der aufgelegten Reichsanleihen. Auch im letztgenannten Falle fließt das Geld irgendeiner notwendigen Anlage zu. Wir halten also an der Erunderkenntnis sest: Das in zentraler Hand zusammengeballte Geld (flüssige Kapital) hat die Tendenz, zur Investition zu drängen. Investieren bedeutet vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus soviel wie "nicht verzehren", sparen. Jede neue Produktionsstätte, die im Nahmen des Vierjahresplanes errichtet wird, stellt also einen Leistungsbetrag dar, der von der Gemeinschaft aller Deutschen erspart wurde.

Bas wurde aber geschehen, wenn diese Million an 1000 Arbeiter und Angestellte in Form einer Lohnerhöhung ausbezahlt murde, etwa in der Weise, daß jeder einzelne jährlich 1000 Mark mehr erhielte (1000 × 1000 = 1000000)? Würden diese 1000 Besiter von je 1000 Mart ihr Geld auch fparen, d. h. irgendwo investieren? Gewiß wurde ein Zeil diefer Million sich auch auf den Sparkonten unserer Banken und Sparkassen wiederfinden - aber mahrscheinlich nur ein fehr fleiner Teil. Der größte Betrag würde sicherlich für die Zwecke des unmittelbaren Bedarfes ausgegeben werden. Die 1000 Berfügungsberechtigten über die fo zerftudelte Million wurden fich mehr Schuhe taufen ufw. Gine in fleine Zeile zerftudelte Rauffraft. fumme hat alfo die Zendeng, bem Ron. fum zuzuftrömen.

Als die nationalsozialistische Regierung nach ber Machtübernahme daranging, die 6 - 7 Millionen Arbeitslose, die sie vorgefunden hatte, wieder in Arbeit und Brot zu bringen, ergaben fich devisenwirtschaft. liche Schwierigkeiten, die fehr ernfter Matur waren. Sier fliegen fich nämlich die innerwirtschaftlichen Magnahmen an der Grenze der außenwirtschaftlichen Möglichkeiten. Die innerwirtschaftlichen Magnahmen konnte man mit Bilfe ber ichnellen Entschluß. fraft, die das Merkmal der autoritären nationalfozialistischen Sührung ift, unmittelbar burchführen, benn fie lagen im direkten Einflugbereich ber Regierung. Die außenwirtschaftlichen Schwierigkeiten entzogen fich aber (wenigstens einstweilen!) einer ausreichenden Beeinfluffung durch die deutsche Regierung. Wir konnten bas Ausland nicht zwingen, uns soviel an Fertigwaren abzunehmen, wie wir eigentlich brauchten, um für das im Austausch damit verdiente Geld die nötigen Rohftoffe und zufäplichen Dahrungsmittel einzuführen.

Die Millionenarmeen der wieder in Arbeit gebrachten Bolfsgenossen waren ausgehungert und abgerissen. Sie singen an, sich wieder bester zu ernähren und Kleidungsstücke usw. zu tausen. Die Folge war eine ungeheure und verhältnismäßig schnell einsehende Steigerung des innerdeutschen Konsums. Die Löhne waren teilweise noch recht bescheiden und an

Mehr Lohn oder mehr Production?

Mehr Löffel oder mehr Leistungen?

John Stungen?

DIE DEUTSCHE VOLKSWIRTSCHAFT

"Jeder Unternehmer, jeder Ingenieur, jeder Techniker, aber auch jeder Arbeiter in der Stadt und auf
dem Lande, jeder Bauer, sie haben zu erkennen, daß
es der Anstrengungen aller bedarf, um durch Iberlegen und durch Fleiß die Ergebnisse unserer nationalen Produktion bei gleichbleibender oder nur langsam sich vermehrender Arbeiterzahl fortgesett zu
steigern. Diese zusätslich herausgewirtschafteten Ergebnisse kommen als zusätsliche Konsumgüter wieder
unserem Volke zugute. Sie sind die Baranten dafür,
daß ein stets steigendes Volkseinkommen seine natürlichste Deckung sindet, die es gibt, nämlich die Deckung
an zusätslichen Produktionsgütern und Waren."

Adolf hitler bei der Eröffnung der Autoausstellung am 18. Februar 1938

eine Cohnerhöhung war noch gar nicht zu benken. Trothem genügte die Tatsache, daß der bisher zahlungsunfähige Bedarf von 6 Millionen Menschen wieder zahlungsfähig gemacht wurde, um die deutschen Importe so anschwellen zu lassen, daß unsere Devisenbilanz (besonders im Jahre 1934) einer schweren Belastung ausgesetzt wurde.

# Die außenwirtschaftliche Begrenzung bes beutschen Konsums

Wahricheinlich ift tein Lohn bentbar, ber ben eingelnen Bolksgenoffen fur bie gange Dauer feines Lebens befriedigen wurde. Der Rugganger ftrebt nach einem Kabrrad, ber Radfahrer nach einem Motorrad, ber Motorradfahrer nach einem Boltswagen und der Wolkswagenfahrer nach einem größeren Wagen. Damit muffen wir rechnen. Das Streben, feine Lebensverhältniffe zu verbeffern, liegt schließlich im Befen bes gefunden Menichen begrundet. Burben wir allen Buniden bie Zugel freigeben, fo wurden wir wahrscheinlich bald bankrott machen. Die Wünsche ber Menschen neigen nun einmal bazu, den wirtschaftlichen Leistungen ein gut Teil voraus zu sein ober gar bavonzulaufen. Es ift die Aufgabe einer gewiffenhaft arbeitenden Staatsführung, die fozialen Wünsche mit ben wirtschaftlichen Möglichkeiten in Ginklang ju bringen. Beute überwiegt doch das Bemühen, diefe Frage einmal ohne haß und Voreingenommenheit zu betrachten und sich nicht allein von persönlichen Wünschen, sondern auch von einer vernünftigen Abschung des Möglichen leiten zu lassen. Heute wissen auch beide Teile, daß über die Frage der Verteilung des "Sozialertrages" eine Regierung entscheidet, die einzig und allein das Bohl des ganzen deutschen Volkes als einer in der harten Weltpolitik der Gegenwart um ihre Eristenz ringenden Kampfgemeinschaft im Auge hat.

Man mag die Frage, wie der volkswirtschaftliche Gesamtertrag unter bie einzelnen Bolksgenoffen gu verteilen ift, so oder so entscheiden - und das Urteil wird hier immer von den besonderen Bunichen ber einzelnen Berufostände beeinfluft fein - die nationalsozialistische Regierung hat dafür Gorge zu tragen, daß die innerwirtschaftlichen Lobnbewilligungen (die ja immer auch Konsumbewilligungen sind!) mit dem in außenwirtschaftlicher Beziehung Möglichen übereinstimmen. Es ift verhältnismäßig leicht, das, was man bereits unter das Dach der eigenen Nationalwirtschaft gebracht hat, so oder so zu verteilen, viel ichwerer ift es, die zufählichen Rob. stoffe ober Mahrungsmittel, die wir nicht (oder noch nicht) im Inlande erzeu. gen fonnen, erft einmal aus dem Mus. land bereinzuholen. Dies ift nur burch Erport von Fertigwaren ober anderen beutschen Leiftungen möalich.

Wie wir bereits ausführten, fann man fich alle einzelnen deutschen Volksgenoffen, aus deren Arbeit die Gesamtleistung der deutschen Nationalwirtschaft bervorgebt, zu einer einzigen großen Wirtschaftspersönlichkeit zusammengefaßt denken und sich bie deutsche Nationalwirtschaft als einen in sich geschlossenen haushalt vorstellen. haushaltungsvorstand: Frau Germania! Diefer haushalt barf nicht mehr kaufen (durch Import), als er verkauft (durch Erport). Me Konsumforderungen ftogen fich also ichlieflich an einer fehr harten Grenze, welche von ber augenblidlichen Devifenlage gezogen wird. Wenn Frau Germania feine Devisen in ihrer handels. politischen Geldborfe hat, kann sie auch keine banische Butter, feine polnischen Schweine, feine auftralische Wolle usw. taufen. Gelbft wenn die Leute, die in Deutschland Löhne zu zahlen haben, plöglich von einem fozialen Übereifer gepactt würden und fich plöglich zu einer außerordentlichen Erhöhung ber Löhne bereitfinden follten, mußte ber Baushaltungsvorstand, ber bas Gange zu überschauen hat, leiber energisch Salt gebieten! Tate er bas nicht, fo wurde fich eine banknotenschwingende und schimpfende Menge von Konfumenten vor den Bananenladen ansammeln, welche Bananen faufen will, während boch im Laden feine Bananen vorhanden find. Diefe Bananen find ja auf dem Weltmarkt nur erhältlich gegen Devisen, die man für die Ausfuhr deutscher Fertigwaren bekommen hat. (Die Lage wäre freilich anders, wenn wir schon Kolonien gur Verfügung hatten, in benen wir une unfere Bananen felber züchten könnten!)

#### Lohn, Preis und Erportzwang

3wischen diesen brei Sattoren besteht ein febr enger Zusammenhang. Wir kommen nicht um die Zatfache herum, daß die deutsche Bolfswirtschaft als ein großer Saushalt immer noch beträchtliche Zufuhren an Rohstoffen und Nahrungsmitteln benötigt, damit alle Angehörigen dieses haushaltes beschäftigt, gekleidet und ernährt werden können. Wir faufen diese gufählichen Gutermengen im Muslande ein und konnen sie nur durch innerdeutsche Leiftungen bezahlen, die wir ausführen und für die wir Devisen erhalten. "Devisen" find Zahlungsmittel, die auf das Ausland lauten, mit denen man also ausländische Warenmengen für sich erheben fann. Wir erhalten fie jum Ausgleich für innerbeutsche Leistungen, die im Auslande auch wirklich abgenommen wurden. Bu einem großen Teile kommt biefe Ausfuhr daburch guftande, daß wir die eingeführten Rohftoffe (Erze, Baumwolle usw.) zu Fertigwaren verarbeiten, also ihren Wert dadurch erhöhten, daß wir deutschen Fleiß und deutsche Fertigkeit hineinsteden. Man bezeichnet diesen Vorgang als "Beredelungsarbeit". Je mehr zufähliche Arbeit dieser Art in einem Erportgut ftedt, befto beffer ift es für Deutschland, benn besto mehr Devisen bolen die ausgeführten Gutermengen berein. (Beifpiel: Eine Ladung Baumwolle wird eingeführt, eine Ladung hemden geht binaus. Oder: Bäute kommen berein, Damenhandfaschen geben binaus.)

Die Verebelungsarbeit macht — je nach bem Gut, um das es sich handelt — eine doppelte ober gar vielfache Wertsteigerung des eingeführten Rohstoffes aus. (Man vergleiche etwa den Preis von eingeführtem Eisenerz mit dem Preis von Uhrenstedern.) Diese Wertsteigerung durch deutschen Arbeitseinsah ermöglicht es erst den Angehörigen des deutschen Nationalhaushaltes, einen Teil der einzeführten Rohstoffe im Innern für sich selbst zu verbrauchen. Sie trägt auch dazu bei, uns die Einstuhr zusählicher Lebensmittel für die Millionenarmeen der Schaffenden zu ermöglichen, die sich in den großen Industriestädten zusammengeballt haben.

Mun find aber nicht wir Deutschen allein imstande, diese Veredelungsarbeit an ausländischen Rohstoffen zu leisten und die so entstandenen Fertigwaren auf dem Weltmarkt anzubieten. Undere europäische Industriestaaten, wie auch USA. und Japan, erportieren ebenfalls. hingu tommt, daß viele überfeeische Länder, die früher faft ausschlieflich Robftoff berftellende und liefernde Länder waren, fich mehr und mehr industrialifiert haben. Überall auf der Erde find Fertigwarenindustrien entstanden, die man als Abfenker der abendländischen Industrien bezeichnen fonnte. Wenn wir heute mit unseren Erportwaren in diesen Ländern auftauchen, haben wir nicht nur die Konkurreng mit anderen europäischen, amerikanischen usw. Erporteuren zu bestehen, sondern auch

mit den im Cande felbft bereits produzierenden In-

#### Der Preis ber Ware

Abgesehen von der Büte der angebotenen Ware spielt dabei naturlich der Preis eine Rolle. Der Preis hangt aber wieder zu einem fehr erheblichen Teile von den Löhnen ab, die hier in Deutschland bei der Berftellung der betreffenden Ware gezahlt wurden. Gelbftverftandlich hangt ber Preis einer Ware nicht allein von den Löhnen ab, sonbern auch und dies fogar jum größeren Teile - von ber technischen Leiftungsfähigkeit des betreffenden Betriebes sowie von dem harmonischen Zusammenwirfen aller Rrafte ber Mationalwirtschaft. Man fonnte auch die gesamte Nationalwirtschaft als einen großen Betrieb auffassen, der entweder rationell oder unrationell arbeitet. Wir haben beute Gelegenheit genug, rationell arbeitende Nationalwirtschaften mit unrationell arbeitenden zu vergleichen. Man erinnere fich bier etwa an ben Unterschied, ber zwischen der Arbeitsweise der deutschen Nationalwirtschaft und dersenigen der französischen besteht. In Deutschland wurde unter nationalsozialiftischer Führung ein harmonisches Zusammenwirken aller Kräfte erzielt und damit eine hohe Gemeinschaftsleiftung. In Frankreich hapert es zur Beit in bezug auf das harmonische Bufammenwirken der Kräfte an allen Enden.

Aber auch wenn man alle diese technisch-organisatorischen Fertigkeiten sowie die großen Vorteile mit in Rechnung stellt, die der Wirtschaft aus einer fähigen und energischen Staatsführung erwachsen, so bleibt doch der höhere oder niedrigere Lohn immer ein Faktor, der den Preis des im Ausland angebotenen Produktes wesentlich beeinflußt.

Wenn das deutsche Lohnniveau allzusehr gegenüber dem ausländischen ansteigt, wird der Absah der deutschen Fertigwaren im Auslande erschwert oder gar unmöglich gemacht, und es gibt in diesem Falle keine ausländischen Devisen. Dies ist aber wieder gleichbedeutend mit einer Unterbindung der zusählichen Rohstoff- und Lebensmitteleinsuhr, ohne die wir nun einmal im Augenblick noch nicht auskommen können.

Die Latfache, daß die farbigen Bolter fich beute bereits ebenfalls in weitem Umfange induftrialifiert haben und in ben internationalen Konfurrengfampf eingreifen, erschwert die Lage noch für die "weißen" Staaten Europas. Der Lebensstandard des weißen Arbeiters ift nun einmal höher als ber bes farbigen. Das hängt mit dem gangen Charafter der abendländischen Rultur, mit der raffischen Beschaffenheit der weißen Nationen sowie mit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Der weiße Arbeiter ift daran gewöhnt, wenigstens von Zeit zu Zeit das beruhmte "Suhn im Topfe" ju haben, und wenn er es nicht hat, fo ift er zumindeft fest davon überzeugt, daß es ihm eigentlich gebühre, und er tritt in diefer Richtung fordernd auf. Inder, Chinefen ufw. leben von einer handvoll Reis. Der weiße Arbeiter wurde bie Löhne, die in fenen Landern bezahlt werden, als "Sungerlöhne" bezeichnen. Gin Bortführer der farbigen Raffe bat bas einmal mit Recht fritifiert, indem er barauf binwies, daß ber Lebensstandard bes farbigen Arbeiters nicht "niedriger" fei als ber des weißen, fondern einfach nur "anders". Die Ungehörigen der weißen Bolter find g. B. größtenteils Fleischeffer; ber Farbige ift nur fehr wenig Bleifch. Diese Latsache hängt mit dem Klima sowie mit religiöfen und fonftigen Gebrauchen gusammen. In Japan fann es g. B. feine Butter. fnappheit" geben, benn ber breiten Masse des japanischen Boltes ift die Butter fo gut wie unbefannt. Da die Butter fein Gegenstand des Massenverbrauchs ift, hat auch die Saltung von Mildwieh teine größere Bedeutung. Der Japaner bevorzugt Reis und fonftige pflanglichen Produkte sowie Fische, die er mit seiner Fischereiflotte (bie die größte der Welt ift!) vom Meere hereinholt. Bom Standpunkt des weißen Mannes aus gesehen erscheint die durchschnittliche Ernährungsweise bes Japaners als sparfamfte Diat! Der weiße Arbeiter lebt in Steinhäusern, beren Errichtung viel Gelb toftete und die in unferen Bonen eine koffpielige Beigung erfordern. Der farbige Arbeiter lebt in billigen Holghäufern. Der weiße Mensch braucht ein umfangreiches Mobiliar für seinen Saushalt; ber haushalt des farbigen zeichnet fich burch jene eigentumliche Leere und Beschränkung auf das Wesentliche aus, die einfach zum Lebensstil diefer Wölker gehört. Dies alles ermöglicht niedrigere Löhne und damit niedrigere Preise, als fie der Europäer ftellen fann.

Nicht nur Deutschland hat diesen Konkurrenzkampf heute durchzustehen, sondern überhaupt alle europäischen Industriestaaten. Auch die Bereinigten Staaten von Amerika haben es heute schon schwer, sich in gewissen Teilen der Welt mit ihren Erportpreisen zu behaupten, obzleich sie doch eine viel reichere Nohstoffgrundlage im eigenen Naum zur Verfügung haben als Europa und deshalb nicht soviel zusäkliche Arbeit für die Bezahlung der eingeführten Rohstoffe benötigen.

Man mag über die deutschen wie über die franzöfischen, englischen usw. Löhne fagen, was man will: Bom Standpunkt des farbigen Arbeiters aus erschienen fie noch als Luruslöhne. Da Japan heute auf dem Gebiet der Industrialisserung von allen farbigen Boltern am weitesten fortgeschritten ift, wurde - besonders von England - die japanische Konfurreng bisher am ftartften empfunden. Was foll man aber fagen, wenn man bort, daß die Japaner fich fcon wieder über die dinesische und indifche Konkurreng (besonders in der Textilindustrie!) beklagen? Für ben dinesifden Ruli und für ben indischen Textilarbeiter scheinen die japanischen Löhne schon wieder den Charakter von Luxuslöhnen zu haben. Diese Bölker arbeiten eben noch billiger! Dabei ift hier der außerdem noch zu berücksichtigende Einsat eines nationalen Fanatismus erft im Ermachen.

#### Soziale Wünsche und ausländische Preiskalkulationen

Jeder tüchtige deutsche Arbeiter begt den verftand. lichen Wunsch, ein möglichst auskömmliches Leben zu führen und deshalb einen anständigen Lohn zu beziehen. Die Männer, die in der Wirtschaft und im Staate über die Lohnhöhe zu entscheiden haben, wären schlechte Nationalsozialisten, wenn sie in dieser Beziehung nicht bas Menschenmögliche täten. Die Bestimmung der augenblicklichen Lohnhöhe hängt aber, wie wir sahen, nicht einzig und allein von den Unternehmern und auch nicht von den damit beauftragten staatlichen Stellen ab, sondern auch von nicht wegzuleugnenden außenwirtschaftlichen Faktoren. Wir muffen Fertigwaren ausführen, um wieder Robstoffe und jufähliche Nahrungsmittel, die der deutsche Lebensraum nun einmal nicht genügend liefert, einführen zu tonnen. Wir muffen auf jeben Fall fo billig bleiben mit unferen auszuführenden Fertigwaren, daß wir fur diefe Waren im Auslande einen Abnehmer finden. Der zuständige Abnehmer tümmert sich aber nicht um die Lohnforderungen deutscher Arbeiter! Er vergleicht gang kalt und nuchtern die Preise der deutschen Waren mit den Preisen ber englischen, amerikanischen, japanischen, indischen ufw. Waren. Wenn ber deutsche Erportkaufmann zu ihm fagen wurde: "Aber ich kann doch nicht billiger liefern, da meine Arbeiter daheim nun einmal einen höheren Lebensstandard haben als dinesische Rulis und deshalb anständigere Löhne brauchen!", dann wurde ber ausländische Ginfaufer ihm ant. worten: "Das ift Ihre Sache! Sie konnen von mir nicht verlangen, daß ich Ihre innerdeutschen Ungelegenheiten in mein Sauptbuch schreibe. Wenn ich eine gleich gute oder annähernd gute Ware anderswo billiger bekommen kann, dann kaufe ich eben bort."

Was ist die Folge? Der deutsche Exportkaufmann kommt geschlagen zurück. Er hat keine Aufträge für seinen heimischen Betrieb in der Tasche. Das entsprechende Quantum an Devisen fehlt uns in der deutschen Zahlungsbilanz, und viele "Wenige" machen hier ein "Viel". Das Loch, das wir an einem anderen Ende damit zustopfen wollten — z. B. bei der Buttereinfuhr —, bleibt offen. Die weitere Folge? Wir bekommen nicht genügend Rohstoffe oder Butter. hier hängt eben eines mit dem anderen zusammen.

Was tut nun mancher, der vor seinem Butter-laden steht und vielleicht nicht soviel Butter bekommt, wie er gern haben möchte? Er schimpft zunächst einmal. Auf wen? Auf die Regierung natürlich. Die Regierung trägt seiner Meinung nach die alleinige Verantwortung für die Butterknappheit. Der Volksgenosse Kurzsichtig hat in allen Staaten und in allen Perioden der Weltgeschichte zunächst einmal auf die Regierung geschimpft, wenn ihm das eine oder das andere einmal nicht "in den Kram" paßte. Was kann aber die nationalsozialistische Regierung — die bekanntlich erst seit dem 30. Januar 1933 im Amt ist — dafür, daß die überseeischen Staaten schon in

ber zweiten Salfte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr dazu übergingen, fich felbst zu industrialifieren? Was fann fie dafur, daß Volker mit niedrigerem Lebensstandard auf vielen überfeeischen Märkten, die früher ein unumftrittenes Absatgebiet des weißen Mannes waren, immer mehr pordringen? Was kann sie dafür, daß das Diktat von Verfailles (das in dieser vernichtenden Form nur durch die Schuld der liberalistischen und marristischen Parteien zustandekommen konnte (vgl. "Schulungsbrief" 3/38), bem Wohlstand Deutschlands und dem Prestige Gesamteuropas einen berart großen Abbruch getan hat? Alle nationalsozialistischen Erfolge sind tros dieser bosen Erbschaft erreicht worden - was für jeden vernünftigen Beurteiler der Lage eine Grundlage unerschütterlichen Vertrauens fein follte.

Wenn dies auch eine Wahrheit ift, die der vernünftige Teil des Volkes nicht bestreiten wird, so reicht sie doch keineswegs aus, um unvernünftige Menschen vom Schimpfen abzuhalten, wenn an irgendeinem Ende einmal die Butter oder das Schmalz etwas knapp wird. Man muß also diese Wahrheiten erst im Volke so weit und so lange verbreiten, die sie auch der letzte Volksgenosse einigermaßen verstanden hat. Man muß dabei an die Stelle des beschränkten Kirchturmhorizontes und der Kleinkinderanssichten weltweite, begründete Urteile treten lassen.

Llond George - unfer haßerfüllter Gegner aus dem Weltkriege - erklärte im Jahre 1915 einmal: "Ich halte nichts davon, von unserer eigenen Offentlichkeit fernzuhalten, was fie wiffen muß; benn wenn man ihr nichts mitteilt, fann man fie nicht zur Mitarbeit einlaben. Eine Mation, die die Wahrheit nicht ertragen fann, fann feinen Krieg gewinnen." Es fann uns nur dienlich fein, auch von unseren Begnern zu lernen, die den vergangenen Rrieg zunächst gewonnen hatten. In wirtschaftspolitischer Hinsicht läßt sich kein ausreichendes und zutreffendes Urteil über die Lage entwickeln, wenn man die Schwierigkeiten dieser Lage nicht rückhaltlos offen schildert. Gerade der Vierjahresplan erfordert, daß wir "das Volk zur Mitarbeit einladen", damit es durch Anderung feines wirtschaftlichen Berhaltens dazu beiträgt, andere wirtschaftliche Werhältniffe zu schaffen, und zwar Berhält. niffe, die es befähigen, den grandiofen Eriftengkampf um Sein oder Michtsein, in bem heute alle weißen Nationen des Abendlandes stehen, siegreich für sich ju beenden und damit eine Lage ju schaffen, die über die weltvolitische Entwicklung der kommenden Jahr. hunderte entscheidet.

#### Gelb und Gut im beutschen Nationalhaushalt

Wir können uns die deutsche Nationalwirtschaft vorstellen als ein großes Gefäß (vgl. das Schaubild auf Seite 193). Jeder, der arbeitet, tut das Ergebnis seiner Leistung hinein in dieses Gefäß: Rohlen, Brot, Kartoffeln, Fahrräder, Kleiberstoffe, Nadioapparate oder was es sonst imme: sei. Meist





wirken bei der herstellung eines Produktes mehrere Bolksgenoffen mit, was aber auf dasselbe hinausläuft: Jede produktive Leistung findet sich an irgendeiner Stelle des deutschen Nationalhaushaltes als verfügbares Gut wieder, das man kaufen kann oder das der Lebenssteigerung des ganzen Volkes dient (im Falle es sich 3. B. um öffentliche Bauten, Straßen usw. handelt).

Für diese Leistung erhält der Schaffende einen Lohn, mit dem er Güter, die er wieder für sich selbst braucht, abheben kann. Der Borgang ist hier ähnlich wie bei einem Bankkonto: Man kann nichts abheben, wenn man nicht zuvor etwas eingezahlt hat. Man kann von dem nationalen Güterkonto nichts für sich beauspruchen, wenn man nicht an irgendeiner Stelle der Wirtschaft etwas dazu beigetragen hat, daß dieses Güterkonto anwuchs. Wie sollen denn überhaupt Güter entstehen, wenn nicht durch Arbeit?

#### Der Lohn,

ber in Gelbform ausgezahlt wird, trägt also ben Charafter einer Leistungsbescheinigung. Diese Leistungsbescheinigung. Diese Leistungsbescheinigung ist gleichbedeutend mit einer Konsumbewilligung, benn der Geldlohn gibt ben einzelnen Mitarbeitern der Nationalwirtschaft die Möglichkeit, sich zum Ausgleich für die eigene Leistung, die in das große Gefäß hineingetan wurde, eine andere Leistung herauszuholen. Beispiel: Feldsfrüchte oder Fabritate tut man hinein, Nahrungsmittel oder ein Motorrad holt man sich heraus.

Der Lohn in Geldform erfüllt hierbei die Funttion eines Schöpflöffels für wirtschaftliche Güter. Das Geld ift im Grunde eine verkehrstechnische Erfindung, die den Güteraustausch erleichtert. Es ift ein Mittel des Tausches ("Tauschmittel"). Ohne dieses Mittel hatte es ein Mann, der Schube besohlen kann und eine Stube tapeziert haben will, schwer, den Tapezierer zu finden, der im Augenblick gerade neue Schubsoblen braucht (fiehe das eingangs erwähnte Beispiel!). Das Gelb ift einem Lieferwagen fehr verwandt, der Guter hin und ber fährt. Zwischen bem Liefermagen und der Ladung besteht aber ein fehr großer Unterschied! Der Lieferwagen ift noch nicht gleichbedeutend mit der Ladung - was allen benjenigen noch einmal gefagt fein mag, welche die wirtschaftlichen Schwierigkeiten allein von der Geldseite ber beseitigen wollen, ohne die orga. nisatorische Beherrschung der Leifungsfeite gebührend in Betracht gu ziehen. Die Zahl der Schöpflöffel (also der Konfumbewilligungen in der Form des Geldlohnes) darf niemals größer sein als die Zahl der Güter, die sich in dem großen Gefäß befinden. Noch einfacher ausgedrückt: Was hatte es für einen Zwed, wenn mehr Löffel in der großen Terrine herumfahren, als Klöße darin sind? Würde die vermehrte Unzahl der Löffel mehr Klöße herausfischen können, als fich nun einmal in dem Gefäß befinden? -Reinesfalls!

Wie wurde sich denn die vermehrte Unzahl der Entradocete Cohnlöffel, denen keine Leistungen gegenüberstehen, (Moolf 5)

auswirken? Wenn auf eine Burft, die eine Mark toften mag, ein Löffel entfällt, fo besteht ein gefundes Verhältnis zwischen umlaufendem Geld und vorhandenem But. (Es ware nicht gang richtig, ohne weiteres ju fagen: "Dann koftet die Wurft eben eine Mart", benn auch der Preis spielt dabei noch eine Rolle, worauf weiter unten näher eingegangen werden foll.) Gebe ich im Gesamtdurchschnitt der Nationalwirtschaft zwei Geldlöffel für eine Burft aus, fo konnen die Besiter dieser Löffel nicht etwa pro Mann zwei Burfte für fich herausschöpfen, fondern eben auch nur eine Wurft. Wie wirkt fich aber der zweite Löffel für die eine Wurft aus? (Auf dem Schaubild Seite 193 murde jeweils der zweite Löffel schattenhaft hinter dem durch die Leistung gerechtfertigten ersten Löffel eingezeichnet.) Der zweite Löffel bewirft nur eine Preiserhöhung, d. h. er verändert nur das gahlenmäßige Berhältnis zwischen Löffel und Leiftung. Da auf eine Wurft jest zwei Löffel entfallen, besteht eine grundsäpliche Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Preis der Wurst entsprechend steigt, und zwar auf etwa zwei Mark. Es handelt fich hierbei um eine Preissteigerung, die von der Geldseite her eingeleitet murde. (Wie gesagt, gibt es außerdem noch andere Preisveränderungen, die von der Seite der Produttionskosten und des Bedarfes ber eingeleitet werden, die noch näber erläutert werden follen.)

Wie nennt man bieses ungesunde Verhältnis zwischen Geld und Gut? Wir Deutschen haben auf biesem Gebiet unsere Erfahrungen, denn entsiel nicht im Jahre 1923 in Deutschland schon einmal eine Billion Schöpflöffel auf eine Wurst? Damals lernte das deutsche Volf, daß man dieses ungesunde Verhältnis zwischen Geldmenge und Gütermenge als "Inflation" bezeichnet. Eine Inflation entsteht, wenn man nur die Schöpflöffel vermehrt, nicht aber auch die Güter. Auf diese Weise seit man nur Geld in die Welt, das nichts gilt.



"Wenn es heute un= fer Wunsch ift, den Lebensstandard un= seres Voikes zu he= ben, dann wird dies entsprechend den Er= fenntnissen unserer nationalsozialistischen Wirtschaftsauffassung nur gelingen fonnen auf dem Weg einer fortgesetten Steige= rung der Produktion. Denn nicht die aus= gezahlten Löhne oder Behälter sind entschei= dend für den Lebens= Standard der Nation, sondern die Summe aller Lebensgüter, die von den einzelnen Volksgenossen erwor= ben werden fonnen.

(Adolf Hitler bei der Eröffnung der Autoausstellung am 18. 2. 1938)

#### Die Inflation

Wir haben aber fein Interesse baran, auf den Preisschildern der Schaufenster nur höhere Ziffern ju sehen.

Eine Wurst = 1 Mark Eine Wurst = 1000 Mark Eine Wurst = 100 000 Mark

Eine Burft = 1 Million (1 000 000)

Eine Burft = 1 Milliarde (1 000 000 000) Eine Burft = 1 Billion (1 000 000 000 000)

Wer erinnert fich nicht an dieses alte Lied?

Die Inflation hatte allerdings auch zwei gute Seiten: Sie bildete das Volf im Ropfrechnen aus und im Schnellauf. Wer seine Lohnfüte mit den ehrlich erwordenen Konsumbewilligungen erhalten hatte, mußte schleunigst zum nächsten Laden sprinten, um seine geldtechnischen Schöpflöffel noch wirkungsvoll einsehen zu können. Wenn er auch nur kurze Zeit zögerte, hatten sie in der großen Schöpflöffelfabrik, die sich damals ganz zu Unrecht "Reichsbank" nannte, schon wieder eine Fülle neuer Löffel produziert, die dann sogleich mit den Löffeln, die der Urbeiter in seiner Lohnküte hatte, in Wettbewerd traten. Man mußte schnell schöpfen, sonst verloren die Löffel, die man sich ehrlich verdient hatte, ihre

Geltung im Gebränge mit ben anderen Löffeln, bie bereits wieder neu hinzugekommen waren. Man griff mit diesen Löffeln gewissermaßen ins Leere, benn bas ausgleichende Gegengewicht in Gütern war nicht ba.

Wenn die Gelbfäule der Güterfäule entspricht, gilt das Geld etwas. Man kann damit kaufen. Erhöht man aber die Gelbfäule (b. h. gibt man mehr Schöpflöffel aus), ohne die Güterfäule ent sprechend zu erhöhen, hat das hinzugekommene Geld den Charakter leerer Konfervenbüchfen. Man könnte es deshalb auch als Leergelb bezeichnen.

Die "Inflation" hat man auch treffend als "Aufblähung" des Geldumlaufes bezeichnet. In China kommt es vor, daß die Verkäufer von Hühnern den Tieren vorher Wasser in die Adern sprißen, damit sie nachher mehr wiegen. Man kann auch dem Nindwieh, das man verkaufen will, vorher Salz zu fressen geben, damit es einen mächtigen Durft bekommt und entsprechend säuft. Auch dadurch läßt sich das Gewicht erhöhen. Allerdings vermehrt man dadurch nicht die in der Volkswirsschaft verfügbaren Fleischmengen, sondern verübt nur einen Vetrug.

## -8

## Das Programm der NSDAP. wird erfüllt

1. Pflicht gur Arbeit

Schon 1928: NSDUB.-Reichstagsfraktion beantragt vergeblich Sinführung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht.

1929: Der nationalsozialistische Bürgermeister Schwede richtet in Koburg einen freiwilligen Arbeitsdienst ein. Hierl wird in die Neichseleitung der NSDAB. berufen.

4. Mai 1933: Hierl wird Staatssefretär für Arbeitsbienst und nationale Jugenderziehung im Reichsarbeitsministerium.

28. September 1933: Leipziger Berordnung über ben Freiwilligen Arbeitsdienst im nationalsozialistischen Sinne.

15. April 1934: Auflösung der verschiedenen Arbeitsdienstvereine. Schaffung des nationals sozialistischen Arbeitsdienstes als einer Gliedezung der NSDUB, unter hierl.

3. Juli 1934: Zweite Berordnung über ben Freiwilligen Arbeitsdienst. Hierl wird als Reichstommissar für die einheitliche Leitung des gesamten Freiwilligen Arbeitsdienstes bestätigt.

26. Juni 1935: Das Geset über die Reichsarbeitsdienstpflicht brachte die endgültige Krönung und Berwirklichung dieses Grundsates, daß jede(r) Deutsche verpflichtet ist, der Gemeinschaft mit seiner Arbeit zu dienen.

1. April 1936: Abernahme der Berwaltung auch des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend von den Landesarbeitsämtern in den Reichsarbeitsdienst selbst. 7. März 1935: Der Reichserziehungsminister ordnet das Arbeitsdienstjahr für männliche und weibliche Abiturienten an.

7. Mai 1936: An der Jahrestagung des Reichsarbeitsdienstes in Eisenach nehmen zum erstenmal die Führerinnen der weiblichen Jugend im Arbeitsdienst teil.

26. September 1936: Die Dienstzeit im Reichsarbeitsdienst wird endgültig auf ein halbes Jahr sestgecht. Die Stärke der Mannschaften soll bis auf 300 000 erhöht werden. Der Arbeitsdienst sür die weibliche Jugend soll sich vorläufig nur auf den Arbeitsdienst für rund 25 000 Arbeitsmaiden erstreden. Durch Erlaß vom 30. November 1937 werden ab 1. Oktober 1938 für die Winterdienstzeit zwei Fünstel und sür die Sommerdienstzeit swei Fünstel und sünstel der jährlich einzuberusenden Dienstpslichtigen vorgesehen.

10. April 1933: Die Reichsregierung erflärt ben 1. Mai jum Feiertag ber nationalen Arbeit.

2. Mai 1933: Die sozialbemofratischen freien Gewersichaften werden gleichgeschaltet und von der NSBO. übernommen. Die DUF. als Betreuerin aller schaffenden Deutschen entsteht. Der Klassentamps ist auch organisatorisch überwunden.

3. Mai 1933: Dr. Len übernimmt die Führung der Dentschen Arbeitsfront.

11. Mai 1933: Abolf Hitler übernimmt die Schirmherrschaft über die DAF.

19. Mai 1933: Geset über die Trenhänder der Arbeit. Dieses Geset ist der Beginn der Ser-

stellung eines dauernden und gerechten Arbeits= friedens.

20. Januar 1934: Das Gesetzur Ordnung der nationalen Arbeit bildet die Grundlage der neuen Arbeitsgesinnung. Es führt auch im Arbeits= und Wirtschaftsleben den Führergrundsatzein, bringt den Ausbau der Betriebsgemeinschaft und gewährt Betriebssührern und Gesolgschaft gleiche soziale Ehre. Damit ist das Ende des früheren Interessentampses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesehlich besiegelt.

23. März 1934: Gefet jur Ordnung ber Arbeit in öffentlichen Berwaltungen und Betrieben bes

Gefeges vom 20. Januar 1934.

25. Oktober 1934: Der Aufban der Deutschen Arbeitsfront mit dem Ziel der Erfassung aller schaffenden Deutschen und ihrer Erziehung zum Nationalsozialismus wird vom Führer und Reichstanzler in einer Berordnung über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront proklamiert.

21. Märg 1935: Erlaß bes Führers jur fogialen

Gelbitverwaltung.

30. April 1937: Auf der Tagung der Reichsarbeitstammer verleiht der Führer den ersten 30 nationalsozialistischen Musterbetrieben die DUF.-Fahne mit goldenem Rad.

15. Februar 1938: Berordnung über das weib-

liche Pflichtjahr.

(Fortjegung 12. Recht auf Arbeit, Sicherung der Erwerbs- und Lebensmöglichteiten in ber nächften Folge des Schulungsbriefes.)

# Fragen und Untworten

Frage: Für den Reichsberufswettkampf 1938 wird ein Abzeichen verwendet, deffen Hoheitsadler die Blidrichtung nach rechts aufweist, also das Hoheitszeichen des Staates darstellt. Träger des Berufswettkampfes ift die Deutsche Arbeitsfront. Ift die Verwendung des Hoheitsadlers des Staates richtig, da hier der Eindruck erwecht werden kann, daß der Staat den Berufswettkampf durchführt.

Untwort: Der Kopf des Hoheitsadlers, wie er als Sinnbild für den Reichsberufswettkampf 1938 verwendet wird, wird bei zufünftiger Gestaltung die Blickrichtung nach links tragen.

Frage: Kann ein Stütpunkt ber MSDUP. eine Fahne führen?

Antwort: Der Stütpunkt kann auf Vorschlag des Rreisleiters vom Gauleiter die Fahne verliehen erhalten. (Siehe auch Organisationsbuch der NSDUP., Seite 34.)

Frage: Sind die MS.-Frauenschaft, der MSD.Studentenbund und der MSD.-Dozentenbund
Eliederungen der MSDUP. wie die SU.
usw.? Vielsach taucht die Frage auf, es handle
sich bei diesen infolge ihrer Tätigkeit um angeschlossene Verbände.

Untwort: Die MS.-Frauenschaft, der MSD. Studentenbund und der DED.-Dozentenbund find Gliederungen der MSDUP. Ihre Eingliederung in die Partei ift jedoch unterschiedlich gegenüber ber organisationsmäßigen Erfaffung der übrigen Gliederungen: Ga., 44, MS.R.R. und HJ. – Im Gegensatz zu biefen letteren find die Leiter ber erftgenannten Organisationen entsprechend ber Stellung ber angeschloffenen Werbande dem jeweils juftan. bigen Sobeitsträger unterftellt. Weiterbin unterfteben fie binfichtlich ihrer Organifation, Personalpolitit, Schulung, Propaganda, Preffe, Volksgefundheit, Sozialpolitit ufw. fachlich der Überwachung der dafür offiziell zuftändigen Amter der MSDUP., die ihrerfeits im Auftrag des jeweiligen Bobeitsträgers bzw. Reichsleiters handeln.

Frage: Welche organisatorische Form hat ber Reichsring für Propaganda bzw. die parallelen Einrichtungen im Gau, Kreis und in ber Ortsgruppe?

Antwort: Die Reichs-, Gau-, Kreis- bzw. Orts. ringe für Propaganda ftellen Arbeits. gemeinschaften für alle Fragen der Dro. paganda dar. Die Ginberufung und Leitung hat der jeweilige Propagandaamtsleiter der MGDUP. Bur Arbeitsgemeinschaft gehören die Propagandaleiter und malter der Gliede. rungen und angeschloffenen Berbande ber MSDUP. und sonstiger seitens der Propa. gandaleitung der Partei ju bestimmender Berbande und Vereine. Bur Bearbeitung anfalkender schriftlicher und sonftiger Fragen können in den Reichs., Gau- und Kreispropagandaämtern der NEDUD. - unbeschadet der Tatsache, daß die Leitung der Ringe die Propagandaleiter der einzelnen Sobeitsgebiete felbst in Banden haben - Bauptstellen errichtet werden.

Frage: Im Gau München-Oberbapern besteht eine sogenannte Gaubereitschaft der Politischen Leiter. Im Organisationsbuch der NSDUP. ist hierüber nichts gesagt. Welche Bewandtnis hat es damit?

Antwort: Die Gaubereitschaft ist nur für München, als Hauptstadt der Bewegung, vorgesehen. Infolge der wöchentlich statfindenden lausenden verschiedensten Reichsveranstaltungen der Partei würden, bei jedesmaliger Abstellung von aktiven Politischen Leitern, diese derart von ihrem eigentlichen Politischen-Leiter-Dienst abgehalten, daß eine Mitarbeit an Reichsveranstaltungen sich schözend auf ihren eigenen Dienst auswirken würde. — Aus diesem Grunde wurde eine Sonderbereitschaft Politischer Leiter für München zugelassen. Für andere Städte und Gaue des Reiches sind derartige Bereitschaften nicht vorgesehen und ihre Ausstellung verboten.

#### Bu unseren Aufläten:

Jahlen material bietet in reichem Maße die Zeitichrift "Wirtschaft und Statistit" (Verlag sur Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistit" (Verlag sur Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistit); es sei auf solgende Zusammenstellungen singewiesen: Das deutsche Volkseinkommen, Arbeitseinlaß und Arbeitslosigkeit im Jahre 1937 (verkes Februarhest), Entwickung der Arbeitsverdienste in verles Jahren, Lebenshaltungstosten in der Welt, Außenhandel 1937 nach Ländern, debenshaltungstosten in der Welt, Außenhandel 1937 nach Ländern, der Reichsaabeilschienst stämtlich zweites Februarhest 1938), Arbeit und Lohneinkommen 1937 (erstes Märzhest 1938). Aber das Berzharbeitsdienst siem erstatissische Sebruarhest 1938), Arbeit und Lohneinkommen 1937 (erstes Märzhest 1938). Aber das Berzharbeitsdienst siem Estatissische Seynauskeit und Trau um der Volkseit und Trau und der Volkseit und Trau und der Volkseit und Trausport, 5750 000 (38,6 v.5.) mit Handel, kredit und Transport, 5750 000 (38,6 v.5.) mit Handel, kredit und Transport, 5750 000 (38,6 v.5.) mit Handel, kredit und Aransport, 5750 000 (38,4 v.5.) mit Handel, kredit und Aransport, 5750 000 (38,4 v.5.) mit Handel, kredit und Aransport, 5750 000 (38,4 v.5.) des Handelsen und Bahüstei (zur Wertung dieser Zahl ist zu beachten, was Arlt in seinem Ausslaßeite 186 links oben aussischtel, 960 000 (6,1 v.5.) in seinen Berusen und Behörden. 665 000 (4,2 v.5.) in ber Landwirschaft, 325 000 (2 v.5.) als Handelsen und bischaftelsen und klassangestellte und nichtsqualifizierte Arbeiter, 2000 000 (12,7 v.5.) ohne Berus; diese Satimung von Dr. Kriß Arlt, Gauamtsleiter bes Kallenpolitischen Meres Schema, das nur die berussig zu handhabendes rohes Schema, das nur die berussig 1938. Au bandien ist bekentsame Berordnung vom Br. Kriß Arlt, Gauamtsleiter bes Anzelungenstellung von Dr. Kriß Arlt, Gauamtsleiter der Baselungenstellung von Dr. Kriß Arlt, Gauamtsleiter bes Anzelungen verschaften, wie er die Arbeit 1938 über die Registriestungen verschaften, wie er die Arbeit 1938 über die Registriestungen

(Seite 97) u. a. wesentliche Angaben enthalten sind

3 ur Grundlagen. Schulung zum Thema Arbeit, Arbeitsauffassung, die Schrift von Dr. Anton Riedler, Arbeitsaufsassung, die Schrift von Dr. Anton Riedler, Berlag A. Subdu, Berlin-Sibende 1937, RM. 3,50) neben den grundlegenden Werken von Dr. Robert Len, Mir alse helsen hem Kuften von Dr. Robert Len, Mir alse helsen dem Kerlag Aranz Skernacht, Berlin, Kreis RW. 3,—). Dazu die Schriften von Dr. Friß Mang, Der beutsche Arbeiter, Schissung und Hehre, Arbeitsprüssen und heimschrift und hermann Textox, Die Arbeitsprüsstist im Dritten Reich" (sämtlich Krovaganda-Berlag 1937, RW. 0,10) Willy Willer, Franz der Arbeitsprüsstist und Dritten Reich" (sämtlich Krovaganda-Berlag 1937, RW. 0,10) Willy Willer "Führterung des Arbeitsprüsstist eschulung der Kreinsstührer, Bertrauensräte und Scholgsschen (Sersin, Kerlag sür Schulung der Kertrauensräte und Scholgsscheinen (Berlin, Kerlag sür en Khanddung über die Jozialethischen Grundlagen der Arbeit und die diesbezüglichen Geletze. E. angen, "Recht en glafts bericht der Geriche der Kentleren der Schriften der Bewegung". 1937. ChereBerlag, Breis RW. 0,40) zeigt, daß der wahren Ausgade des Betriebsischers, Mittler zwischen Kapital und Arbeit zu sein, die alte Korm des Rechenschaftsberichtes, die eine Trennung zwischen Rapital und Arbeit zwrunde legt, nicht genügt. An die Stelle der getrennten Berichte tritt der Gemeinschaftsbericht, Un die Alte der getrennten Berichte tritt der Gemeinschaftsbericht, des hindernise, wie zu der Kreiser beiten Der Berfaller bringt eine der Krazis entsprechtagenen Rechenschaftsberichtes in allen Einzelheiten. In der getällen Gegenüberzieftsberichten in allen Einzelheiten. In der getällnung der Acherschaftsmus und Kommunismus vorgenommen haben, Alkrung bieser beiben Grundbegriffe, ihrer Beziehung zueinander und ihrer ethischen Wett Erklichen Weit

Für Feiern: Frig Irwahn "Feste und Feiern deutscher Art." Best 15: "Betriebsappelle und Kameradschaftsabende." Han-seatische Berlagsanstalt, Hamburg 1935. Jatob Schaffner

"Bolt zu Schiff". Hanseatische Berlagsanstalt, 1938. (Diese Schrift, bie die Erlebnisse des Dichters auf einer RdF. Hahr zum Inhalt hat, hat in erster Linie als Bekenntnis eines Schweizer Dichters zu dem sozialpolitischen Wert des Nationalszialismus Bedeutung). In ans M ih se "Das Lieb der Arbeit." Leopold Klog Berlag, 1935. (Mit Vorbehalt. Die Schrift stellt einen Bersuch dar, die gegenwärtige Dichtung der deutschen Arbeiter zu umsalsen.) Ge or g Stammter "Kamps, Arbeit, Feier." Verlag Georg Bestermann, 1936. Prets KM. 0,80 Sehr zu empsehlen. Ge rshard Schweizer der Arbeit". Berlag Langen Müller, München, Breis RM. 0,50 (in erster Linie zur Verwendung bei Keiern aum 1. Mai gedacht). Feiern jum 1. Mai gedacht).

Riunden. Preis AM. 0,50 (in erster Linie zur Berwendung bei Feiern zum 1. Mai gedacht).

Sm Raume der Wissenschaft in aht sich der Umbruch unseres Denkens in unmittelbarer Auseinandersetzung mit den Meinungen der Bergangenheit besonders bemerkfar. Es sel hier der weiter suchende Leser auf die Auseinandersetzung Siedert-Mansseld verwiesen. Sieder auf die Auseinandersetzung Siedert-Mansseld verwiesen. Sieder auf die Auseinandersetzung Siedert-Mansseld verwiesen. Sieder auf die Auseinandersetzung Siedert-Mansseld verwiesen zus und der Deduung der nationalen Arbeit" (Hambertischeitserhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit" (Hambertischeitsebens aus, um darauf hinzuweisen, daß die Jugehörigteit zu der Gemeinschaft des Betriebes auch sür die Auchte und Pflichten des Unternehmers und des Gesolgsmannes von besonderer Bedeutung ist. Darüber hinaus sieht er den Eintritt in die lebendige Gemeinschaftnisses so entscheben aus, die der Eintritt in der Begründung des Arbeitsverhältnisses identischen des Arbeitsverhältnisses identische Selatuung des Arbeitsverhältnisses identische siehen zur der Webentung zu. Dem ist Ma ans felb "Mom Arbeitsvertrag" (Deutsches Arbeitsverhältnisses an der Vertragssehre festzuhalten. An dem personenrechtlichen Charafter des Arbeitsverhältnisses an der Vertragssehre ischzuhalten. Und der keinen Zweiser schuldbrechtlichen Arbeitsvertrage hat auch er keinen Zweise. Eins der unbestreitsvertragsecht eine neue Regelung trifft. Das Arbeitsverhältniservertragsecht eine neue Regelung trifft. Das Arbeitsverhältniserden für der Arbeitsvertragsecht eine neue Regelung trifft. Das Arbeitsverhältniserden für der der konsen nur Koelestung hir die Arbeitsvertragselehre ist eine Rusendhan der iberwindung der Indenkenden Arbeitsvertragsecht eine neue Kegelung kinschlichen Meeletzung kinschaft aus der Arbeitsvertragselehre ist eine Rortsätzung hirschlischen Westelsvertragsecht eine neue Regelung trifft. Das Arbeitsverhältniserden Arbeitsehre" (1937) vorgenommen hat (über die ketzen Allamennehänge der Arbeits

Sammlungen arbeitsrechtlicher Gesets sind gerade in den letzten Monaten von verschiedenen Berlagen herausgebracht worden. Es seien herausgegriffen: Siebert "Das deutsche Arbeitsrecht" (Hanseatische Berlagsanstalt, Hamburg 1938). Kallen-Hiberer "Arbeitsgesets" (Berlag sür Wirtschaft und Verteht, Forkel & Co., Stutigart 1938), Rohlfungschraut "Arbeitsgesets der Gegenwart" (Verlag Werlag W. de Grupter & Co., Berlin 1938). Keumann "Kleines Handbuch der Arbeitsgesets" (Verlag Georg Stilke Berlin 1938). Eine (gerade im Hinblid auf das "Geiet über Kinderarbeit und die Arbeitsgeit der Augendlichen" vom 30 April 1938 bedeutsame) Chronik des Arbeitsseit dungendlichen" vom 30 April 1938 bedeutsame) Chronik des Arbeitsseich gungen in gindet über Keitztig "Staatshandbuch des Volksgenosen" (Verlag A. Sudau Berlin-Südende) Seite 785 dis 814. Über die fasch it is de Arbeits verfassund Wirtschaftsauschau im saschieften Stalien" (Verlag Konrad Iriltich, Mürzdurg 1938) Seite 99 dis 192 (im Anhang die wichtigften Gesetz aus der Arbeitsversassund Wonten vom 5. Februar 1935 mit Abersea is Errichtung der Korporation vom 5. Februar 1935 mit Abersea is Sudau Verlag konrad vom Gese über die Errichtung der Korporation vom 5. Februar

Berichieber auf Seite 179 ift den (ausgezeichneten) "Monaisbeften für MS.-Sozialpolitit" (23/1937) entnommen; Schmodbes Geschichte von der Reichsautobahn, einer Sammlung von Erzählungen des Berfassers, die beim Berlag der Deutschen Arbeitstront erschienen sind. Die Anregung zur Kette Bolksgemeinschaft (Seite 166/7) kam von Reichsbürger-Handbuch von Max Eichler (3. G. Cramers Verlag, Ersurt).

### Auflage 3,3 Millionen

Nachdruck, auch auszugsweile, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter – Haupticulungsamt Hauptichriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, Widn. (z. 3t. bei der Wehrmacht). In Bertretung: Fr. Schmidt-Schwerin, Berlin W 35, Großadmiral: Krinz-Heinrich-Straße 12, Fernruf: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Betanntmachungen: Hauptorganisationsamt der NSTUM. Münden. Berlanzuf: Ranz Cher Nachs (Innehmach Gubs) Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstraße 87-91 (Zentralverlag der NSDUK). Fernruf: 11 00 22; Drud: M. Müller & Sohn KG., Berlin SW 68.

# Deutsche Kulturbuchreihe · Berlin

ruft für die Zeit vom 20. April-31. Mai 1938 zu ihrem neuen Bezieherwettbewerb auf. Jeder in diese Leser= gemeinschaft Eintretende hat die Auswahl unter folgenden bisher erschienenen (Nr. 28-30 find die für das 2. Vierteljahr 1938 vorgesehenen Neuerscheinungen) Bänden:

Carl von Bremen:

1. "Die Schifferwiege"

Ein niederdeutscher Heimat= und Seefahrer=Roman

Kuni Tremel=Eggert:

2. ,,Barb"

Der große volketümliche Frauen=Roman

Friedrich Ekkehard:

3. "Sturmgeschlecht"

Der erste Geschichteroman der Hitler=Zeit

Heinrich Eckmann:

4. "Eira und der Gefangene"

Geschichte eines deutschen Kriegegefangenen

Kurt Kluge:

5. "Der Glockengießer Christoph Mahr"

Ein Roman des deutschen Handwerks

Martin Luferke:

6. "Hasko"

Ein Wassergeusen=Roman

Tüdel Weller:

7. "Peter Mönkemann"

Ein hohes Lied der Freikorpskämpfer an der Ruhr

Joh. Martin Schupp:

8. "Der verlorene Klang"

Eines Geigenbauere Glück und Not

Heinrich Bauer:

9. "Florian Geyer"

Ein Roman aus der Zeit der Bauernhriege

Wilhelm Kohlhaas:

10. "Das verkaufte Regiment"

Die Geschichte des deutschen Kapregiments

Erwin Wittstock:

"Bruder, nimm die Brüder mit" Ein Buch vom deutschen Volksleben in Siebenbürgen

12. "Tausend und ein Abenteuer"

Der Reisebericht eines deutschen Weltwanderere

Kurt Pastenaci:

13. "Volksgeschichte der Germanen aus

Vor= und Frühzeit"

Mit vielen Bildtafeln, Kartenskizzen und Zeichnungen

Frit Weber:

14. "Die Trommel Gottes"

Ein Roman aus Alt-Ofterreich

Henrik Herfe:

15. "Das Fähnlein Rauk"

Ein Roman vom Lebenskampf zweier junger Menschen

Karl Miedbrodt:

16. "Ein Deutscher geht am Tod vorbei"

Der spannend gestaltete Rechenschaftsbericht eines deutschen Arbeiters

17. "Kämpfen und Singen"

Das dichterische Werk des Sangers der SA.

Mirko Jelusich:

18. "Der Löwe"

Ein Romanepos um die Gestalt Heinrichs des Löwen

19. "Kampf in der Wüste"

Die Schlacht und Belagerung von Kut=el=Amara, dem Tannenberg der Wüste

20. "Die Hochzeit auf Sandnes"

Ein Liebesroman aus der norwegischen Geschichte

Guftav Frenffen:

21. "Dummhans"

Ein lebensvoller Roman, der den Weg eines Deutschen schildert

Korvettenkapitän a. D. Paul H. Kunte:

22. "Soldatische Geschichte der Deutschen"

Ein Gang durch die Jahrhunderte

Hermann Stodte:

23. "Walther von der Vogelweide"

Gedichte

Wolfgang Schreckenbach:

24. "Die Stedinger"

Das Heldenlied eines Bauernvolkes

Paul Brock:

25. "Der Strom fließt"

Ein Roman des Memeldeutschtums

Joh. Martin Schupp:

26. "Ebbe und Flut"

Ein Hamburger Kaufmanne=Roman

Wolfgang Loeff:

27. "Der Feldherr ohne Krieg"

Ein Schlieffen=Roman

Otto Paust:

28. "Volk im Feuer"

Ein Buch der Kameradschaft der Front (1914-18)

Frit Nölle:

29. "Das hinkende Jahrzehnt"

Ein humoristischer Roman

Elfe Hueck=Dehio:

30. "Kampf um Torge"
Fortfetung des Romans: "Die Hochzeit auf Sandnes"

Sonderbände zum Preise von RM. 8,10

"Volksbuch deutscher Dichtung" Zusammengestellt von Prof. Gerhard Fricke "Geflügelte Worte" Von Georg Büchmann

Alle Bände in geschmackvoller Halblederausstattung. Für vierteljährlich RM. 2,70 Reihe A=1 Band im Vierteljahr, für vierteljährlich RM. 5,40 Reihe B=2 Bände im Vierteljahr, nach freier Wahl. Außerdem monatlich kostenlos die Zeitschrift "Ich lese". Weitere Auskünfte erteilen alle Buchhandlungen und der

Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. G.m.b.H., Zweigniederlassung Berlin

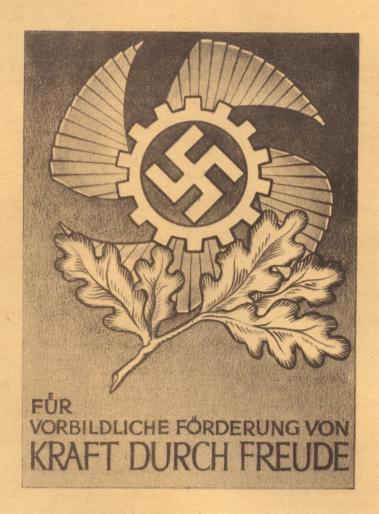

Oben: Das Kof.=Leistungsabzeichen

Titelseite und oben: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin